# ettuna Elbinger

Dieses Blatt (früher "Neuer Clbinger Anzeiger") erscheint werktäglich und kostet in Elbing pro Quartal 1,60 %, mit Botenlohn 1,90 %, bei allen Postanstalten 2 %

Telephon-Anichluß Rr. 3.

Insertions-Aufträge an alle auswärtigen Zeitungen vermittelt bie Expedition bieser Zeitung.

Tageblatt.

Inscraft 15 &, Richtabonnenten und Auswärtige 20 & die Spaltzeile ober deren Raum, Reklamen 25 & pro Zeile, Belagsezemplar 10 &.
Expedition Spieringstraße 13. Berantwortlich für den gesammten Inhalt: Rudolf Stein in Elbing.

Eigenthum, Drud und Berlag bon S. Gaart in Elbing. (Inh.: Frau Martha Gaart.)

Nr. 79.

Elbing, Sonntag, den 3. April 1898.

50. Jahrgang.

### Das Friedrich=Denkmal in Berlin.

Der freifinnige Abgeordnete für Roburg, ber treffliche Bedth aus Nürnberg, hat diefer Tage im Reichstag ben Wunsch ausgesprochen, das Denkmal für Kaifer Friedrich möchte auf einem Blate aufgestellt werben, ber leicht aufzufinden ift und wo bas Denkmal gut gesehen werben kann. In biesem fclichten Bunfchworte flingt eines ber intereffanteften Rapitel neubeutscher Kultur und Charaftergeschichte entgegen. Bir aber fragen: Wie fommen benn bie Subbeutschen, die herrn Bedh diefen Bunfch auf ben Weg nach Berlin mitgegeben haben, zu ber Befürchtung, das Denkmal Kaiser Friedrichs werde auf einem schwer auffindbaren Blage und nicht besonders gut sichtbar angebracht werben? Das Dentmal foll boch eine Ghrung bes Anbentens bes großen Todten fein, und eine folche Chrung pflegt boch nicht gewiffermaßen unter bem Ausschluß ber Deffentlichkeit zu erfolgen.

Rein, man kann beruhigt fein; die Grundsteinlegung und bie Enthüllung bes Raifer Friedrich-Dentmals werben mit bem landesüblichen Bomp geschehen. Die Geiftlichkeit wird bas Anbenken bes Frühlingstaifers fegnen, die Solbaten werden Spalier bilben, bie Umgebungsftragen werben abgefperrt werden und man wird sehr gerührt sein. Es wird sich alles nach Schema F abwickeln. Man wird allerlei aus der Vergangenheit emporsteigen sehen und es schleunigst wieder in die Tiefen der Erinnerung verfenten. Man wird vergeffen, daß ber todtfranke Friedrich Wilhelm einen schweren Rampf Bu bestehen hatte, um fein gutes Recht ber Thronbefteigung, gu beffen Erfüllung ihm erft bas Friebbergiche Kronrechtsgutachten verhalf. Man wird bie Vorgange mahrend ber neunundneunzig Tage vergeffen.

Also, die Art der Aufstellung des Denkmals wird gewiß die würdigste sein. Und was den Plat anlangt, ja, ba barf man boch billiger Beife nicht vergeffen, daß Kaifer Friedrich nur neunundneunzig Tage regiert hat, und da fann man halt nicht einen Blat erften Ranges für fein Denkmal wählen. Gewiß war er sozusagen auch ein bischen Felbherr und nicht gang unbetheiligt an bem glorreichen beutsch-französischen Kriege. Der Abg. Bedh geht fogar in feiner Schwärmerei fomeit gu fagen: "Unfere Beteranen fennen fein fchoneres Gefühl als die Erinnerung an die Zeit, da fie unter dem Oberbefehl des Kronprinzen Friedrich auf dem Schlachtfelde Frankreichs kämpften." Aber es muß doch alles feine Ordnung haben. Gines schieft sich nicht für alle, und die Berliner Museninsel, auf welcher bas Denkmal für Raifer Friedrich stehen soll, ift so weit auch eine schöne Gegend, welche der Einheimische, dem sie noch verborgen ift, und der Fremde durch die freundliche Auskunft eines Schutzmannes, ber in seinem Straßenplane banach fahnbet, ganz gut wird ausfindig machen fönnen.

Was will man benn? Soll vielleicht Raifer Friedrichs Dentmal einen Blat finden in der Berliner Siegesallee unter ben großartigen Martgrafen und ihren nicht minder großartigen Zeitgenoffen? Selbst Friedrich Wilhelm II., ber hat der Umstand, daß der Herzog Albrecht von treffliche Landesvater, hat noch kein Denkmal in Berlin, sondern muß sich mit einem solchen in Neu = Ruppin begnügen, und da will man für Friedrich III einen Borzugsplatz. Sollen etwa die Majestät" genannt — bestimmend dabei mitgewirkt, Standbilber der Brafen W. Sollen etwa die Majestät" genannt — bestimmend dabei mitgewirkt, Standbilder der Grafen Brangel und Brandenburg, bie zum Andenten an ben Sieg ber Reaftion über bie Revolution auf bem ichonften Plage in Berlin aufgerichtet sind, beseitigt werben Plate in Berlin Kaiser Friedrich-Denkmals? Mein, es ist alles so gut wie es ift, und daß der Sprecher der Konserpativen, berfelben Konservativen, welche ben Kaifer Friedrich geächtet und mit blutigem Haffe heimgesucht haben, im Reichstage die Nothwendigkeit ber Errichtung des Denkmals offiziell vertreten hat, auch bas verbient in das historische Kuriosenkabinet einrangirt zu werden.

# Aus der Chronif von 1848.

1. April. Im Borparlament ftand am zweiten Sigungstage junachft die Art ber Bahlen zur Nationalverfammlung auf der Tagesordnung. Man beschloß, daß jeder Deutsche von der Bolljährigkeit ab das direkte Wahlrecht haben solle. Nuch politische Flüchtlinge, die nach Deutschland

bis zum Zusammentritt ber Nationalversammlung geftehen, wir find in diefer Beziehung nicht so in Permanenz erklären follte, wurde lebhaft bekämpft und fiel mit erdrückender Majorität.

Aus einem an die Deutschen gerichteten Manifest Herwegh's, der in Paris eine deutsche Legion gebildet hatte, mit der er in Deutschland einrücken wollte: "Wir glauben und gestehen es offen, daß ohne vorhergegangenen Volkssturm die neue Zeit für Deutschland nicht heraufgeführt werden wird und wir halten uns, wenn auch für ein kleines, boch für tein ganz unnützes Glement in solchem Bolksfturm, benn wir bringen die Erfahrung einer Revolution und tapfere Kämpfer von den Parifer Barrikaden mit uns. Wir verlangen schleunigste Abschaffung der Monarchie für ganz Deutschland, da weber mit einem Konig von Breugen, noch mit einem Kaifer von Desterreich ein ernsthafter Kamp gegen den Feind im Often geführt werben kann Die Republik ist für uns eine Gewiffensfache, eine religiöse Angelegenheit. Die Monarchie kann heute auch von keiner Majorität uns mehr aufgebrungen werben."

## Preußischer Landtag.

Abgeordnetenhaus.

Situng vom 1. April.

Das haus erledigte heute Petitionen. Diejenige des 6. westpreußischen Städtetages um Abanderung bes § 56 ber Städteordnung wurde, wie wir bereits telegraphisch gemelbet haben, ber Staatsregierung zur Berücksichtigung, biejenige des Grafen v. Schmifing-Kerkenbrock um Abänderung des Jagdpolizeigeseßes als Material überwiesen. Bu einer Anzahl von Betitionen, welche auf Errichtung von Amtsgerichten abzielen, bemerkte Justizminister Schönstedt, daß das Geset von 1878 für die Errichtung und Abgrenzung von Amtsgerichten eine bauernbe Organifation habe schaffen sollen, an der nicht ohne Roth geändert werben burfe; bie Bewilligung eines Gefuches würde fogleich viele andere nach fich ziehn. Durch bie inzwischen geschaffenen Sekundar- und Rleinbahnen seien überdies viele Unbequemlichkeiten, über die geklagt worden, beseitigt. Gine der bezüglichen Petitionen aus Biet wird der Staatsregierung zur Berüdsichtigung, eine gleiche aus Schönsee (Wester.) zur Erwägung überwiesen.

Nächste Sitzung Dienstag, 19. April, 11 11hr: Interpellationen Brodhaufen, betr. Waarenhaufer, Samula, betr. Arbeitermangel.

### Volitische Uebersicht.

Gine neue auffällige Ernennung wird bon ber "Nordd. Allg. Ztg." bekannt gegeben. Zum Direktor der Kolonialabtheilung im außwärtigen Umt ist der Oberlandesgerichtsrath in Rostock Dr. v. Buchka ernannt worden. Weshalb gerade auf ihn die Wahl gefallen ift, läßt sich schwer sagen. Daß er ber konservativen Partei bes Reichstags angehört und artig ift, fann ihn doch allein nicht befähigt erscheinen lassen, die ungemein schwierige Leitung bes Kolonialamts zu übernehmen. Es ift auch nicht bekannt, baß er fich bis-her mit kolonialen Dingen beschäftigt hat. Bielleicht Medlenburg, ber jegige Regent, fich fehr für bie afrikanische Kolonialpolitik intereffirt — bekanntlich daß ein Beamter aus Medlenburg zum Leiter ber Kolonialpolitit ernannt worden ift. Die Ernennung des herrn v. Buchka ift wieder ein Beweis bafür, wie die Zugehörigkeit zur konfervativen Partei bei uns das Carrière-Machen befördert. Gefpanntkbarf man barauf fein, wie diese Ernennung in Centrumsfreisen aufgefaßt wird. Nach dem großen Liebesdienft, welchen das Centrum in ber Flottenfrage der Regierung geleistet hat, hätte es doch näher gelegen, den eifrigen Rolonialpolititer bes Centrums, ben Bringen Arenberg, gur Leitung ber Kolonial abtheilung zu berufen.

Der Reichstag hat am 31. Marg ben zweiten Theil seiner Session beenbet. Immerhin ist es der Saupttheil in dieser Session in ganz besonderem Maaße gewesen. Es geht dies schon daraus hers vor, daß, obwohl die Session wegen der bevorstehenden Renwahlen wahrscheinlich schon um die Mitte Mai geschlossen werben bürfte, doch die Ofterferien bis Mc. Kinleys weber acceptirt noch abgelehnt. Dazum 26. April dauern werden. Man denkt also an gegen mache die spanische Regierung geltend, daß

hoffnungefelig. Die verbundeten Regierungen find, wie man weiß, nicht gern an die Reform herangegangen, so lange und so fehr sie auch gewünscht wird und so feierlich sie auch versprochen worden In ber zweiten Lefung hat fie eine Faffung erhalten, die einerseits von den Bertretern der Regierung, als theilweise zu weit gehend und barum unannehmbar, andererseits von Mitgliebern bes Centrums und der Freifinnigen Bartei als nicht weit genug gehend und barum faum noch besonbers wünschenswerth bezeichnet worden ift. In dieser abgefühlten Temperatur auf beiben Seiten neben der knappen Zeit sehen wir einen Sauptgrund für die Annahme, daß die erfehnte Reform noch in der letten Stunde scheitern möchte. Biel mehr Werth. namentlich feitens ber verbündeten Regierungen, dürfte darauf gelegt werden, daß nach Oftern vor Allem die Novellen zur Civilprozeß= und zur Concursordnung ihre Erledigung finden, ba bie verbündeten Regierungen noch die verschiedensten sich wohl, ift aber noch unfähig, die Beine zu gelegislatorischen und administrativen Magnahmen infolge des Burgerlichen Gefegbuches ju treffen haben, und es nothwendig ift, daß vorher auch fämmtliche anderen mit diesem in Zusammenhang stehenden Reichsgesetze fertiggestellt sind.

Die legislatorische Sauptarbeit ber Seffion und eine der drei wichtigsten, welche dieser Reichstag überhaupt zu Stande gebracht hat, ist jedenfalls das

Flottengeset.

Nach ihrer anstrengenden Arbeit sind nun die Reichsboten in die Ferien gegangen. Sie werden dieselben aber nur mit halbem Bergen genießen, wie sie nach den Ferien nur mit halbem Bergen bei ber Arbeit sein werden. - Beides aus bemfelben Grunde, nämlich weil fie mit — ganzem herzen bei ber Bahlcampagne fein werben, bie nicht erft mit ihrer Gröffnung auf den officiellen Schluß der Seffion warten wird.

Mus Riaotschau-Bucht hat der Berband beuicher Boft- und Telegraphen-Affistenten folgende Zuschrift erbalten:

Un Bord bes Llondbampfers "Darmstadt",

20. März 1898. Im fernen Often, in Deutschlands neu erworbener Colonie finden sich als Angehörige des Marineinfanterie-Bataillons im Dienste des Vaterlandes mehrere Berbandstameraden zusammen, um hier die Verbandsidee und Collegialität zu pflegen. Sie verfehlen nicht, die Gründung

Lebte Herr von Stephan noch, so hatte ihm ber neue Ortsverein die Erwerbung ber ganzen Kiaotschau=Bucht verleiden können. — Wann wird dort ein Zweigverein des "Nord-Oft" oder ein freifinniger Bezirksverein gegründet werden?

Bu dem spanisch=amerikanischen Zwiste melbet ber Bariser "Temps" aus Mabrid, daß ber Hauptpunkt ber amerikanischen Borfchläge, welcher von Spanien abgelehnt murbe, berjenige bes Baffenstillstandes mit allen Konsequenzen gewesen ist. Man frage sich in Spanien, wie Mc. Kinlen es für möglich halten fonnte, bag eine 110000 Mann starke Armee mit 60000 bem Mutterlande treu gebliebenen Freiwilligen diese Borschläge annehme; man frage sich ferner, wie die Bereinigten Staaten bas Eigenthum und die Intereffen ber Spanier gegen bie Separatiften beschüten wolle und ob Mc. Kinley nicht begriffen habe, baß bynastische und politische Erwägungen die spanische Regierung dazu zwingen, felbst vor dem Kriege nicht zurückzuschrecken, um bie amerikaniiche Inter-vention zurückzuweisen. In ber Maine-Frage könne Spanien die civilrechtliche Berantwortung nicht gulassen. Die Frage betr. ber Reconcentrados habe Spanien dadurch gelöft, daß es benfelben die Beimtehr gestattete und Unterstützungen zuwandte.

Gine Depesche ber "World" aus Washington enthält eine angebliche Inhaltsangabe ber Antwort Spaniens. Danach würden die Borichläge

### Deutschland.

Berlin, 1. April.

- Der Raifer hatte fich in Homburg nach ber "Boft" eine leichte Erfaltung zugezogen, die sich aber schon wieder gehoben hat.

— In Parifer Journalen wurden mit dem Auschein wörtlicher Wiedergabe Aeußerungen mitgetheilt, welche der Kaiser bei ber Trauerseier für den Herzog von Sagan in der Hedwigskirche gemacht haben foll. Die "Nordd. Allg. Ztg." stellt fest, daß diese Aenkerungen von den französischen Blättern frei erfunden sind.

— Kaiferin Friedrich ist Freitag Abend von Riel nach Bonn abgereift.

- Fürst Bismarck feierte seinen Geburtstag im Kreise seiner bis auf die Töchter des Grafen Wilhelm vollzählig versammelten Familie. Auch die Schwefter bes Fürsten, Frau v. Arnima Kröchlindorf, war eingetroffen. Der Fürst befindet brauchen, und ift beshalb ftandig auf den Rollftuhl angewiesen. Bon dem Raifer erhielt ber Fürst einen Krüdstod mit schwerem Goldgriff und eingravirtem kaiserlichen Namenszug. Fürst Bis-mark nahm Abends an der Festtasel, bei welcher 22 Gebecke aufgelegt waren, Theil, nachdem er bie eingelaufenen Geschenke in Augenschein genommen hatte. Den von dem Raifer geschenkten Stock nahm er sofort beim Verlaffen seines Zimmers in Bebrauch. Bei ber Tafel brachte ber Fürst ein Soch auf ben Raifer aus, worauf Graf Bendel von Donnersmard ben Fürften hoch leben ließ. Fürst Bismard befand fich in fehr guter Stimmung.

- Der Berliner "Volksztg." wird aus Hamburg telegraphirt: Fürst Bismard hat sich an feinem 83. Geburtsfeste entichloffen, bem Ober= förfter Lange die von bemfelben beauspruchte Benfionegulage — in Berücksichtigung ber treuen Dienste, welche ihm Lange während einer langen Reihe von Jahren geleistet habe — in vollem 11mfange zu bewilligen. Fürst Bismarck wurde hiernach nicht gezwungen sein, den ihm auferlegten Eid zu leisten, und der Prozeß, welcher auch im Bismard'ichen Lager ein fo peinliches Auffeben erregt hat, hatte hiermit fein Ende erreicht.

– Zur Organisation des preußischen Staatsminifteriums meint die "Boft", daß bie Staatsfefretare in ihrer Eigenschaft als preußische Minister nicht die Untergebenen des Reichstanzlers find, sondern ihre Stimmen mit eigener Berantwortlichkeit abzugeben haben. Das entspreche allerbings nicht der Absicht, welche den Fürsten Bismarck bes neuen Ortsvereins Riaotschau ben heimath- geleitet habe bei ber Ernennung von Staatsfekrelichen Berbandsbrüdern zur Kenntniß zu bringen. tären zu preußischen Staatsministern. — Das entsubler (Köln), Krefft (Danzig), Boß VI (Köln), spricht aber auch nicht der Natur der Sache, denn Löchelt (Hamburg), Stackert (Met), E. Schulte die Stellung eines Staatssekretärs würde alsbald (Dortmund), Rieve (Düffelborf). unhaltbar sein, wenn derfelbe im preußischen Staatsminifterium in irgend einer erheblichen Sache gegen ben Reichskanzler votiren wollte.

- Minister v. b. Rede foll nach bem "Sann. Cour." zum Oberpräsidenten von Raffel bestimmt fein, während der bisherige Oberpräfident von Raffel, Magbeburg, jum Chef ber Oberrechnungsfammer ernannt werden foll. Der Ministerial. bireftor v. Bitter foll bas Ministerium bes Innern erhalten. Herr v. Bitter war bis vor furzem Re= gierungspräfibent in Oppeln und hat bor Jahren im Ministerium des Innern hochpolitische Dezernate gehabt. Jebenfalls wurde die Ernennung von Bitter's nicht einen Triumph des Liberalismins bebeuten; schon eher bas Gegentheil.

- Die Zahl der Zustimmungserklärungen zu dem Aufruf, betreffend die Fortführung der bis. herigen Sandelspolitit, ift bereits auf über 9000 geftiegen und laufen noch fortwährend weitere Buftimmungserklärungen ein. Diefelben rühren mit berhältnißmäßig geringen Ausnahmen von Gewerbetreibenden, nämlich von Vertretern ber Industrie, des Handels, des Kleingewerbes und ber

Landwirthschaft her.

— Gegen ben leitenben Rebafteur ber Bres-lauer "Bolkswacht", Julius Bruhns, ist ein Zeugnißzwangsverfahren eingeleitet worden. Bor längerer Zeit brachte nämlich bie "Bolkswacht" eine Korrespondeng aus Oberschleften, die von ber Staatsanwaltichaft beanftanbet murbe. Der Staatsanwaltichaft genügte es jeboch nicht, in bem Berantwortlichen ber "Bolfsmacht" ben ber Beleibigung schuldigen Thater zu haben, fie wollte auch ben Berfaffer ber Korrespondenz haben und lud beshalb ben leitenden Redakteur des Blattes, Bruhns, gur Auch politische Flugtinge, die nach Denligtung Denligtung denligten und wieder in ihr Staatsbürgerrecht tein großes Arbeitspensum mehr. Gespannt ist man eintreten, sollen wahlberechtigt und wählbar sein. Der Antrag der Radikalen, daß sich die Versammlung sertiggestellt werden wird. Wir müssen wirden wi

ihn in 100 Mf. Gelbstrafe eventuell 2 Wochen Haft verurtheilte und bei fortbauernder Zeugnißberweigerung die Berhangung der Zeugnißgwangshaft in Aussicht ftellte. - Bie lange noch wird die beutsche Gesetzebung biese Ginrichtung aufrecht halten!

## Seer und Marine.

- Generalfelbmarschall Graf Blumenthal ift mit Rudficht auf fein hohes Alter nun völlig in ben Ruheftand getreten und auch von feiner Stellung als Generalinfpekteur ber 3. Armee-Inspettion entbunden worden. Bu feinem Nachfolger murbe Generaloberft Graf Balberfee ernannt.

Zum kommandirenden General bes IX. Armeetorps an Stelle bes Grafen Balberfee ift, wie dem "Samburgifchen Korrespondenten" aus Berlin gemelbet wirb, Generallieutenant v. Maffow, bisher Kommandeur ber 30. Divifion in Straßburg, ernannt worden.

Der Kommandirende General bes fiebenten Armeeforps, General ber Infanterie von Goete, ift zum Chef des Infanterie-Regiments Nr. 130 ernannt worden.

– Frhr. v. Bobenhausen, Kapitän und Rommandant ber Nacht "Sohenzollern", ift unter Belaffung in diefer Stellung zum Contreadmiral ernannt worben.

### Ausland.

Defterreich:Ungarn.

— Die Wiener Blätter heben die außerorbentliche Bebeutung bes faiferlichen Sanbichreibens an ben Ergherzog Frang Ferbinand als biretten Sinweises des Raifers auf ben kunftigen hohen Beruf des Erzherzogs als Thronfolger hervor, wobei fie unter bem Ausbrucke ber lebhafteften Freude über die volltommene Wiederherftellung bes Erzherzogs beffen Beiftes. und Charaftereigenschaften Die marmite und immpathischste Anerkennung spenden.

3m öfterreichifden Abgeordnetenhaufe erklärten Betger und Funte bie Burudnahme ber Sprachenverordnungen als Borbebingung bes Friebens. Wolf erflärte, bie beutiche Wählerschaft wunsche ein energisches Fortichreiten auf bem in ber vorigen Session eingeschlagenen Wege, und wies ben Bormurf gurud, bag bie Deutsch-Nationalen nicht patriotisch feien; bie Deutsch-Nationalen seien patriotischer als andere, ba fie rechtzeitig auf alle die Gefahren aufmertfam gemacht hatten, burch welche man im Begriffe ftebe, Defterreich in Stude ju regieren. Die Ruthenen Bachniannn und Bolan, fowie die Bolen Graf Dzieduszydi und Winfomsti befprachen bie Berhältniffe in Galigien bezw. ber Bufowing und brudten ben Wunsch aus auf Wieberherstellung friedlicher parlamentarischer Berhältniffe durch Regelung der Nationalitätenfrage.

Das ungarische Magnatenhaus nahm die Vorlage betr. die Feier bes 11. April und die an den König zu richtenbe Hulbigungs= Abreffe an. - In ber Gemeinde Toba (Komitat Torontal) fand eine Arbeiter = Revolte ftatt. Die Gendarmerie machte von ihren Waffen Ge-

brauch; vier Personen wurden getöbtet.

England. 3m Unterhaufe fragte Sir Robert Reib an, ob angefichts ber Thatfache, baß bie Attionare ber Sübafritanischen Chartereb Company erledigte Stellen in ihrem Verwaltungerath nach Belieben befegen tonne, ber Staatsfefretar für bie Kolonien, Chamberlain, Schritte zu thun beab fichtige, um die Wahl von Bersonen zu verhindern, beren Mitschulb an ber Jameson-Affar und ben voraufgegangenen feinbfeligen Borbereitungen pom Unterhaus festgestellt sei. Chamberlain erwiderte, bei der geplanten Neugestaltung ber Gefellichaft murben bie Befugniffe ber Direktoren fehr eingeschränft und unter ftrifter Staatstontrolle Aftionare, die ihr Gelb in diefer und allen ahnlichen Wefellschaften anlegen, ihren eigenen Direttor gu

wählen, zu beschränken. Mus Lonbon fommen wieber Berichte über ben Ausbruch eines Ausftandes von Berg. arbeitern. Die Arbeiter von beinahe 40 Rohlengruben in Gub-Bales haben die Arbeit niebergelegt aus Unzufriedenheit über das Arrangement betreffend die gleitende Lohnstala. Bis jest wird in etwa 50 Gruben noch gearbeitet, boch fürchtet man, daß ber Angfland beträchtlich größeren Umfang annehmen wirb. Im gangen Begirt herricht große Erregung. Die Bahl ber Ausständigen beläuft sich bereits

auf viele Taufenb.

Griechenland. - 3m Prozek Karbiki werden die zum Tobe verurtheilten Attentäter Rarbigi und Giorgis gegen bas Urtheil bes Schwurgerichts Berufung einlegen, indem fie fich barauf berufen, bak bas Attentat ein politisches Berbrechen fei, für welches bie Tobesftrafe burd bie Berfaffung abgeschafft fei. - Der Ronig erklärte mehreren Deputirten, er halte jebe Rrifis gegenwärtig für ungunftig und für bie Intereffen Griechenlands ichablich.

## Von Nah und Fern.

\* Die Berliner Kriminalpolizei ift in ber Untersuchungsfache Grünenthal unausgeset mit Nachforschungen barüber beschäftigt, ob eine Mungfälschung durch Grünenthal vorliegt ober nicht. Der Kriminalpolizei ift es gelungen, mehrere Sundertmarticheine, die von Grunenthal in ben Berfehr gebracht worden find, zu erlangen. Sie unterscheiben sich aber burch nichts von andern; mit ben blogen Augen ift eine Abweichung im Druck, in ben Rummern ober im Stempel nicht gu bemerfen. Auch ob Doppelnummern vorliegen, ließ fich bis jest noch nicht feststellen.

fluß ber Gebrüder Grimm und Anderer manbte er fich balb mit Gifer ber Germanistit zu, ber er auch späterhin alle Zeit treu blieb. Nachbem er seine Universitätsstudien in Bonn beendigt, begab er sich auf die Wanderschaft und burchstreifte die Rheinlande und Holland, später auch Oesterreich, immer im Intereffe feiner wiffenschaftlichen Beftrebungen, ber Forschungen über vaterländische Litteratur, aber babei auch offenen Auges und Herzens für Ratur und Bolksfeele. Auch später noch gab er feiner Wanberluft nach und bereifte auch Danemart, Frantreich, Belgien und die Schweiz. 1830 murbe Hoffmann auf Grund einer größeren litterarhiftorifchen Arbeit außerordentlicher Professor in Breglau, wo er 5 Jahre später auch zum ordentlichen Professor ernannt wurde. Aber nicht lange follte er fich feines akabemischen Lehramtes freuen. In ben Jahren 1840 und 1841, unmittelbar nach ber Thronbesteigung König Friedrich Wilhelms IV., Die fo viele Hoffnungen vergeblich wedte, hatte er seine "Unpolitischen Lieder" bei Campe in Hamburg, bem bekannten Verleger der Werke Heinrich Heines, erscheinen laffen. Dies Lieberbuch, überaus geeignet, ber aller Orten vorhandenen Gährung ein neues Ferment zuzuführen, übte in ber That eine tief-gehende Wirtung. Mit Kühnheit wurde von bem Dichter der niederdrückenden Polizeiwirthschaft, ber pfäffifchen Orthodoxie, dem engherzigen Borugenthum, bem chaubiniftischen Deutschthum, ber Abelsherrschaft und allen sonstigen Mißständen zu Leibe gegangen, und Taufende beutscher Herzen schlugen ben erlösenden Worten, die hier gesprochen murben, entgegen. Dafür aber gewann fich ber Dichter bie preußischen Machthaber zu Feinden, und Minifter Gichhorn entfette ihn im Dezember 1842 feiner Professur ohne Anspruch auf Benfion. Für hoff-Nomadenleben an. Er zog in Deutschland von Stadt Bu Stabt, bon ben Burgern mit Begeifterung empfangen und gefeiert, von der Polizei mit Mißtrauen betrachtet und oft furzer Hand ausgewiesen. Erft bas Jahr 1848 brachte ihm Ruhe. Er wurde bunden. Aus biefem Unlag trafen ber Brafibent in Preußen rehabilitirt, bezog bas gesetliche Wartegelb als Benfion und ließ fich zunächst in Weimar nieder, um sich dort wissenschaftlichen und litterarischen | electrisch erleuchtet. Beschäftigungen hinzugeben. 1860 ernannte ihn ber Herzog von Ratibor zum Bibliothekar auf seinem Schlosse Corven an der Weser, wo er nach ftarb. — Hoffmann von Fallersleben wird nicht in ber Reihe ber erften beutschen Dichter genannt; auch unter feinen Zeitgenoffen wurde er von manchem, wie von Georg Herwegh, an poetischer Begabung baß ihm die Raber über ben Hals gingen. Der übertroffen. Aber er war eine ganze, trot aller Tob trat auf ber Stelle ein. — Der Geburtstag Schwächen und scheinbaren Wibersprüche in sich abgeschloffene Perfonlichkeit und wußte biefer Berfonlichkeit in feinen Dichtungen auch Ausbrud zu geben. Und darum werden feine formvollendetsten und innigsten Lieber — "Deutschland, Deutschland über Alles", "Deutsche Worte hor' ich wieber", "Bmijden Frankreich und bem Böhmerwalb" und fo viele andere — erklingen, so lange beutsche Laute gesprochen werden. Um das Wörtchen "von". Graf Karl

Find von Findenftein hatte, bevor er eine nicht "standesgemäße" Che einging, an den Raifer die Bitte gerichtet, hinfort den Namen Karl Stein tragen zu burfen. Dies Gefuch wurde von ber Provinzialregierung genehmigt, aber Rarl Stein nannte fich feltfamer Beife boch noch weiter Graf Find von Findenstein. Daraufhin erhielt er eine Anklage, unbefugt bas Abelspräbikat geführt gu haben. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, er habe ausgeübt werben. Er beabsichtige baber nicht, ben fich einem Beamten gegenüber eines falfchen Ramens Borichlag zu machen, bas übliche Brivileg ber bebient. Das Schöffengericht sprach ihn jeboch frei, Real-, Gewerbe-und Betriebsfteuernals Gemeinbeindem es annahm, er hatte fich auch jest noch Karl fteuern zur hebung gelangen, jedoch ift seitens der Graf Finet von Findenstein nennen durfen, ba er Stadtverordnetenversammlung die Genehbem Abel nicht rechtswirksam entsagt habe. Gin folder Bergicht hatte ausdrudlich und vor Gericht pCt. von ben Staats-, Real- und Gewerbesteuern und nur erfolgen muffen. Das Landgericht verurtheilte ben 1080/ovon der Betriebssteuer zur Hebung. — Geftern Mit-Angeklagten indeffen auf die Berufung ber Staats- tags brannte in Bienan eine ber Befiterwittme Sch. anwaltschaft und führte aus, durch den Wunsch, ben Ramen Stein hinfort zu führen, habe er auf Besitzerin eine Ahnung bavon hatte, ba bieselbe sich sein Ramen Stein hinfort zu fuhren, habe er auf Schwerzusten Ber Rambes in der Stadt aufhielt. Bersfeinen alten Ramen und auf sein Abelsprädikat 3. 3. des Brandes in der Stadt aufhielt. Bersprücktet Der Augeklagte bestrift dies energisch brannt ist ein großer Theil des vorjährigen Ginspreichtet. verzichtet. Der Angeklagte bestritt bies energisch und legte Revifion ein, hatte damit aber keinen Erfolg. Das Kammergericht entschied zu seinen Ungunften. Es nahm ebenfalls an, der Angeklagte habe baburch auf ben Namen Find von Findenstein und auf das Abelsprädikat verzichtet, daß er den Namen Karl Stein angenommen habe. Den alten Namen dürfe er barum nicht mehr tragen.

Reffelballons für Marinezwecke. Da bie ersten Bersuche mit dem Fesselballon für Marine- bezirk II Königsberg - Allenstein die Errichtung zwede in ber beutschen Marine nicht rechte Erfolge einer neuen Oberforsterei mit 5 Belaufen aufgewiesen haben, ift nach ber "Köln. 3tg " ein neuer Apparat geschaffen worden, der in der Haupt- Namen "Hohenstein" führen und jedenfalls zwischen same der Ballons besteht. Die ersten beutschen der hiefigen Stadt und Hohenstein (Ostpr.) zu Bersuche mit Fesselballons für die Marine wurden liegen tommen. Diesem neuen Forstrevier werden in Deutschland von der Luftschifferabtheilung in Die Beläufe Giballon, Beigbruch (jest gur Ober-Wilhelmshaven von Bord des Artilleriefchulschiffes försterei Jablonken gehörig), Kerren, Bonferne und mars" aus unternommen und auf der Insel Mortseld (ber Oberförsterei Lanskarofen gehörig) Helgoland längere Zeit fortgesett. Der zu diesen zugetheilt. — Unter bem bringenden Berbacht Uebungen verwandte Ballon mar berfelbe, wie man bes Meineides verhaftet murde die Sattlerihn für ben Landdienst benutt. Der neue Apparat meisterwittwe Glifabeth Klein zu Wartenburg. Diebefteht aus drei Ballons, von benen ber erste und felbe wurde in das hiefige Juftizgefängniß gebracht. größte eine cylindrische Form hat, die an beiden Sie hatte einen Prozeß mit einem Lehrlinge und Enden wurstffbrmig abgerundet ist. An den rück- nicht weniger als 27 Termine in dieser Sache. wärtigen Theil schließt sich, ihn umfassend, ein achtungs- und Signalapparaten ausgerüstete Luft- das Bataillon, da die Arbeiten noch sehr umfangsschifferkorb herab. Ein dritter, runder Ballon, der reicher Natur sind, bis Anfang des Monats Mai Hotzergen und gieht diesem eine rubies Land noch dort verbleiben. mitgezogen und giebt diefem eine ruhige Lage, ba

kindlich naive Sanger von Lenz und Liebe und Ballonform ift für Schleppzwecke als praktifch bezu Fallersleben im Luneburgischen als Sohn eines von einem Torpedoboot geschleppt werden, zu machen Raufmanns geboren. 3m 18. Lebensjahr bezog er pflegen. Gleichzeitig bieten fie auch beim Schleppen bie Universität Göttingen, um sich bem Studium einen geringeren Biberftand. Der mit Bafferstoffber Theologie ju widmen. Allein unter bem Gin- gas gefüllte Ballon hat stets bas Beftreben, infolge feiner eigenartigen Form felbst im freigelassenen Buftanbe bie gleiche fdrage Reigung beizubehalten. Gin folder Ballon ift mehrfach während ber Flottenmanöver von einem Torpedoboot geschlevvt worden. Die "Köln. 3tg." schreibt: "Schwierig wird es immerhin fein, im Kriege einen Feffelballon mit einem Fahrzeuge so nahe an eine Feftung ober ein feindliches Geschwader herangubringen, daß man von ihm aus eine erfolgreiche Beobachtung machen kann. Andererseits ift nicht gu verkennen, bag ein folder Ballon an Bord eines schnellen Kreuzers die Spähweite bebeutend vergrößern und zur Beobachtung einer feindlichen Flotte bei nicht zu fturmischem Wetter schätbare Dienste leiften kann."

### Aus den Provinzen.

Tiegenhof, 1. April. Gine ftarte Bafferaber murbe auf bem Sofe ber Raferei in Brunau bei ber Bohrung eines Brunnens gefunden. Das Waffer brach bei einer Bohrtiefe von 60 Fuß unter ftarkem Saufen in folcher Menge hervor, baß es in furzer Zeit Sof und Ställe unter Waffer fette und man schleunigst für einen Abfluß bes Baffers forgen mußte. Der Wafferstrahl, mit Sand und Steinen vermischt, erreichte bie Sohe von 30 Fuß und lieferte mehr als 200 Liter in ber Minute.

Belplin, 1. April. Geftern Abend 8 Uhr ift hier in feinem bischöflichen Palais ber Bifchof von Culm, herr Dr. Leo Redner, im 70. Lebens, jahre gestorben.

Briefen, 1. April. Nachdem befannt war, baß am 31. März bie feierliche Gröffnung ber Stadtbahn und ber eleftrischen Straßenbahn stattfinden wird, wurde an der Centrale und an mann bon Fallersleben fing jest ein unruhiges den Buntten, wo die hohen Gafte halten follten, Tag und Nacht gearbeitet. Der Hauptbahnhof Briefen liegt 3 Rim. von ber Stadt entfernt. Er ift mit bem geftrigen Tage burch eine elektrische Bollbahn, die erfte in der Broving, mit der Stadt felbit ber-Thomé-Dangig und der Oberpräfident v. Gogler hier ein. Abends mar bie Stadt gum erften Dal

E. Znin, 1. April. Ginen jähen Tod hat ber Kolonist Andreas Wogtezko gefunden; derfelbe brachte feinen Bruber, einen Sachsengänger langer, forgenlofer Muße am 29. Januar 1874 aus Josephsruh, mittelft Fuhrwert nach bem Bahnhofe. Kurg vor dem Ziele jedoch fiel er wohl in Folge zu schnellen Fahrens mit einem Spinde, auf welchem er faß, vom Wagen fo unglücklich herab, bes Fürften Bismard ift hier bom Mannergefang= und Landwehrverein durch ein ge muthliches Beifammenfein gefeiert worden, bei melchem Vorträge über das Wesen und Wirken des Mitarbeiters des Kaifers Wilhelm I. gehalten und Lieber patriotischen Inhalts gefungen wurden. -Dem Gigenthumer Fröhlich in Bladislamo find die Wirthschaftsgebäude, aus Scheune und Stall bestehend, burch Feuer vernichtet worden. Bier Stud Rindvieh und ein hund verbrannten

(!) Liebemühl, 31. März. Der Etat für hiefige Stadt ift pro 1898/99 auf 36359,36 Mf. gegen 33884,12 Mark im Borjahre festgesett. Derfelbe ift mithin um 2475,24 Mt. erhöht morben. - Der burch Gemeindesteuer zu bedenbe Finangbedarf beträgt pro 1898/99 für hiefige Stabt 18143,82 Mt. gegen 17777,64 Mt. im Borjahr. Bur Dedung biefes Betrages follte nach bem Beschlusse bes Magistrats 200 pCt. von ben Staats-, migung verfagt worden und kommen nunmehr 205 gehörige Scheune total nieder, ohne daß die fcnitts, fowie Bafche und Leinwand, welche in der Scheune zum Trocknen aufgehängt war. Nur ber herrschenden Windstille ift es zu verbanken, daß bie in der Nähe stehenden Wirthschaftsgebäude nicht auch in Brand geriethen.

(?) Allenftein, 1 April. In Folge Ginftellung einer Menge Forfter- bezw. Oberforfter ftellen in ben Forftetat ift auch für unferen Forftinfpettionsborgeschen. Diese neue Oberforfterei wirb ben

Königeberg, 1. April. Das Bionierbataillon zweiter Ballon, die Raupe genannt, an. Hierdurch Fürst Radziwill, welches zur Bekampfung ber wird erreicht, daß beibe Ballons eine ichräge Ronnenranbenplage nach der Theerbuder Forft Reigung von 45 Grad einnehmen. Bon der Mitte beordert worden, follte Mitte dieses Monats hierher des Ballons hängt der mit den erforderlichen Beob- zurudkehren. Wie die "K. H. H. g. erfährt, wird

Riefenburg, 1. April. Bon einem empfind- lung bes fatholifchen Arbeitervereins an.

Hoffmann v. Fallersleben, der sinnige, er wie der Schwanz eines Drachens wirkt. Diese lichen Berlust wurde vor einigen Tagen ein hiesiger of naine Sanger von Leuz und Liebe und Ballonform ist für Schleppzwecke als praktisch be- Abbau-Besitzer betroffen. Aus der Stadt zurückzugleich ber rücksichtslose Kämpfer für Freiheit und funden, weil hierdurch die Schwingungen vermieden gekehrt, holte er auf seinem Gehöft aus der Tasche Recht, wurde vor 100 Jahren, am 2. April 1798, werden, die gewöhnliche runde Ballons, wenn sie einige Banknoten hervor. Der stark ziehende Wind zu Fallersleben im Lüneburgischen als Sohn eines von einem Torpedoboot geschleppt werden, zu machen entführte ihm, wie der "Gesellige" schreibt, einen Sunbertmartschein. Auf bem Sofe befand sich gerade die Schafheerde des Besitzers; ein Hammel schnappte nach ber flatternden Banknote und hatte diese auch alsbald verspeist.

Rolberg, 1. April. In ber Stadtverordnetenversammlung wurden auf Antrag des Magistrats zum Neubau eines Stranbschlosses 650 000 Mark bewilligt.

### Lofale Nachrichten.

Elbing, ben 2. April 1898.

Muthmaßliche Witterung für Conntag, ben 3. April: Bolkig mit Sonnenschein, normale Temperatur; für Montag, den 4. April: heiter, warm.

Berfonalnachrichten. Dem Oberförfter Beiß ift die Oberförsterstelle Wiffulte, mit dem Amtsfig au Forfthaus Bechendorf, Regierungsbezirf Marienwerber, übertragen. Die Wahl ber Rathmänner Karl Teste, Moris Cohn und August Bölter gu unbesoldeten Rathmännern der Stadt Krojanke auf eine weitere Wahlperiode ist bestätigt worden. Im Kreise Strasburg ist ber Rittergutsbesitzer Redmann zu Buczet nach abgelaufener Amtsbauer wieder zum Amtsvorsteher für den Amtsbezirk Niezywienc ernannt.

Berufung. Der Kreisthierarzt Pauli aus Mohrungen ist als veterinärtechnischer Hülfsarbeiter in bas Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten einberufen worben.

Berfetungen. Berr Gutererpedient Sommer ift von hier nach Dirschau gur Wahrnehmung ber Geschäfte des Kaffenkontroleurs bei der dortigen Berkehrsinspektion und Herr Stations-Einnehmer Gerhardt von Reuftettin nach Glbing verfest worden.

Rachruf. In bem "Runbschreiben bes Kreises I Rordoften ber beutschen Turnerschaft" wird bem fürglich bahingeschiedenen Buchhändler Carl Meigner ein ehrender Nachruf gewidmet, welcher mit ben Worten ichließt: Damit ift wieder einer der Begründer unseres Turnverbandes dahingegangen. Meikner gehörte auf bem Elbinger Turntage 1861 zu ben Bestalten, welche jeben, ber in ihre Rahe tam, unwiderstehlich anzogen, ein echtes Bild turnerischer Jugend! Bald wurde er in den Ausschuß für Berwaltung der Pr. Provinzialturnkaffe berufen, und hat dann als Friedländers und Pernins Nachfolger von 1868 bis 1873 ben Provinzialverband durch schwierige Zeiten mit fester Hand hindurchgeführt. Auch nachdem er die Kreisvertreterschaft niedergelegt hatte, hat er ber Turnfache und bem Kreise die Treue unentwegt gehalten, und ist bis zulett als Vorturner thätig gewesen. Seine angestrengte Thätigkeit in seinem Beruf wie in ben Ungelegenheiten ber Stadt — er war stellv. Stadtverordnetenvorsteher - werden allerdings seine Theilnahme am Bereinsturnen beeinträchtigt haben. Alle bie ihn gekannt haben, werden ihm ein liebevolles Andenken bewahren, und ihn dem jüngeren Rachwuchse als leuchtendes Vorbild hinstellen.

Der Krieger: und Militärverein hielt geftern Abend feine, von bem Gefammtvorftande und etwa 150 Mitgliedern besuchte Monatsversammlung ab. In üblicher Weise eröffnete der Vorsigende mit einem Soch auf unseren Raifer bie Sixung. Für ben Krieger-Militärverein Neukirch Niederung wurden 50 Mf. als Beihilfe zur Beschaffung einer Fahne aus der Vereinskasse bewilligt. Die geplante Aufführung ber Werningichen Kriegsfestspiele wurde bis zum Monat September verschoben. Kamerad Tischlermeister Roffow überwies ber Alterthumsfammlung bes Bereins eine öfterreichische hölzerne Felbflasche, ein österreichisches Kavallerie - Piftol, ein französisches Infanterie = Seitengewehr, einen Tornister ber Garibalbischen Armee und 3 verschiedene fraugofische Batronen als Gefchent, mobei herr Roffom gleich-Beitig ichilberte, wie er in ben Befit biefer Gegengelangt ift. Der Borfigende bantte bem freundlichen Geber Ramens bes Bereins für biefe Geschenke. Bier Kameraden wurden als neue Mitglieder in den Berein aufgenommen. Rach Grledigung ber Tagesordnung begann die Feier bes Geburtstages bes Fürften Bismard, welche mit einem bon ber Belg'ichen Rapelle vorgetragenem Concertstücke eingeleitet wurde. Der Borsigende, Berr Oberlehrer Ruborff, hielt bie Festrebe, welche in ein Soch auf ben Fürsten ausklang, in welches die Rameraden lebhaft einstimmten. Rach dem aemeinsamen Gesang von "Deutschland, Deutschland über Alles" theilte ber Borsigende mit, daß der Borftand eine Depesche folgenden Inhalts an ben Fürften abgefandt habe: "Fürst Bismard Friedrichsruh. Der gur Feier bon Em. Durchlaucht Geburtstag versammelte Krieger- und Militarverein Glbing fendet dem Altreichstangler unferes geliebten Baterlandes feine ehrfurchtvollften Gruge und innigften Glückwünsche. Oberlehrer Rudorff, Borsitzender." Gemeinsame Gesänge patriotischer Lieder, sowie deklamatorische, musikalische und Gesangsvorträge hielten die zur Feier Berfammelten bis über Mitternacht in heiterer Stimmung beifammen.

Der Elbinger Beamtenbund hielt geftern seine Monatssitzung ab. Nach einigen geschäftlichen Mittheilungen gedachte ber Vorsigende, Herr Rochow, bes Fürsten Bismard, welcher an biesem Tage feinen 83. Geburtstag feiert. In furgen Worten hob ber Redner bie großen Thaten bes Fürsten hervor, burch welche er sich um die Ginigung bes beutichen Baterlandes, nächst Raifer Wilhelm I., verdient gemacht hat. Gin dreimaliges Soch auf ben Fürsten wurde von der Versammlung

begeiftert aufgenommen. Katholifcher Arbeiter : Berein. Morgen, Sountag, Nachmittags 5 Uhr findet im "Goldenen Lowen" die Generalperfammlung der Unterftubungsfterbekaffe bes katholischen Arbeitervereins statt. An dieselbe schließt sich die Monatsversammglieder unjeres Theaterenfembles veranftaltet Diens- lich vefeffelt werden mußte. tag, den 5. April, Abends 8 Uhr im Saale ber Bürgerressource eine musikalisch-beklamatorische Abschiedssoiree. Die Berren Georg Babicke, Robert Beinisch und Paul Schwaiger haben fich vereinigt, um ein reichhaltiges und gut gewähltes Programm zur Ausführung zu bringen.

Abonnementsconcert. Das für Donnerstag, ben 7. April, angesett gewesene fünfte Abonnementconcert - Kammermusikabend bes Bohmischen Quartetts — findet nicht an diesem Tage, fondern zu bewundern, und bas Schönste ist eine wunderbereits Mittwoch, den 6. April statt.

Nene Pofthilfestelle. Um 15. April tritt in Siegfriedsborf bei Schönsee eine Bofthilfostelle wechselnd — geziert, um dem verehrlichen Bublifum in Wirtsamkeit, welche mit ben Bostamtern in Schonfee | bas Bortheilhafte in allen Stellungen zu zeigen. 1 und 2 durch den fahrenden Landbriefträger in Berbindung gesetzt wird.

Im westprenßischen Theile des Frischen Saffs brennen fammtliche Leuchtfeuer, auch find bie Seezeichen zur Bezeichnung ber Fahrstraßen und Untiefen wieder ausgelegt.

Die Weichsel ift bei Granbeng bon 2,36 au 2,26 Meter gefallen. Bei Barfchan ift ber Strom bon Donnerstag bis Freitag von 1,60 auf 1,80 Meter gestiegen.

Ginen nicht fehr ichonen Unblid gewähren bie Müllkaften, welche man zur Zeit auf berichiedenen Strafen, wie Schmiedeftraße, Beil. Beiftftraße u. a noch zu später Mittagsftunde stehen sieht. Bur Berichönerung trägt diefe auf der Straße etablirte Ausstellung von Raften der verschiedenften Form und mannigfaltigen Inhalts nicht bei und auf die unfere Stadt paffirenden Fremden, welche an diefen Anblid nicht gewöhnt find, macht biefelbe einen fehr unvortheilhaften Gindruck.

Mlarmirung der Fenerwehr. Die Fenerwehr wurde heute Mittag 1 Uhr 50 Minuten nach ber Cigarrenfabrik von Löfer und Wolff ge rufen. Daselbst war im ersten Stockwerke in einem der nen erbauten, nach der Predigerstraße zu gelegenen Arbeitsräume in Folge Kurzschlusses der elettrischen Leitung ein Schutzfasten in Brand ge- biesem Titel bringt das soeben erschienene 7. heft wieder emporgerichtet werbe. Nach den Ausrathen. Das Feuer war jedoch bereits vor Gin- bes "Moden-Salon" einen fehr intereffanten Betreffen der Feuerwehr gelöscht worden.

städtischen Krankenstift war ultimo Februar ein Sefte liegt ein Schnittmufterbogen, ein farbiges Beftand von 43 Kranten, ber Zugang im Marg Modentupfer und die Zeitschrift "Die Kindermode" betrug 51 Kranke, der Abgang 54, von denen 46 genesen entlassen und 8 gestorben find. Es bleibt Befte für ben ftaunenswerth geringen Preis von somit ultimo Marg ein Bestand von 40 Rranten. (27 männlich, 13 weiblich).

Berhaftungen. Geftern Abend murde bas Dienstmädchen Johanna B. von hier verhaftet. Diefelbe hatte aus einem hiefigen Gummimaarengeschäft unter Migbrauch bes Namens ihrer fruheren Dienstherrichaft sich zwei Baar Gummischuhe erschwindelt. Die P. ift bereits wegen eines gleichen Bergehens und wegen Diebstahls vorbestraft. -Wegen Lärmens in ber Herrenstraße murbe geftern Nachmittag der Arbeiter Georg Pätsch vom Großen Wunderberg verhaftet. Er war betrunken, und als er zur Ernüchterung in eine Gefängnißzelle gesperrt worden war, fing er an zu toben und schreien und

Abschiedefoiree. Gine Anzahl beliebter Mit- versuchte die Thur einzuschlagen, so baß er schließ-

### Geschäftliches.

Gin icones Geficht erfreut eines Jeben Berg und mit dem paffenden hut bazu entzudt es Jedermann. Gine große Menschenmenge umlagert jest täglich die Schaufenfter des herrn Felix Ber lowit, Fischerstraße Nr. 8. Es ift auch wirklich eine Freude, die dort ausgestellten eleganten Sachen bare, fich brebende Bachsbufte, elegant, mobern friffirt, mit chiceftem Sütchen - stündlich

#### Literatur.

"Alles ichon bagemesen!" Dies Wor: bes bekannten Beifen wird Lügen geftraft, wenn mar bie soeben erschienene erfte Aprilnummer bes Uni versal-Moden= und Familienblattes "Mode und Sand", Berlag John henry Schwerin, Berlin, einfieht, bas außer einem im großen Styl gehaltenen Ifnnien feien ausgezeichnete. Modenblatt mit Moden - Genrebildern, zu jeder 14tägigen Nummer einen großen Schnittmufterbogen miffion fprach geftern ber Minifter bes Ausbringt; ferner eine gehaltvolle, reich illustrirte Belle triftik, zu welcher u. A. Nataly von Eschstruth und Dr. Abalbert von Hanstein Oftergaben beigesteuert haben; eine illustrirte Hausfrau-Zeitung; eine vierseitige Musikzeitung (darunter eine nachgelassen Komposition Karl Loewes); ein Damen-Wigblatt "Humor"; eine medizinische Zeitschrift "Aerztlicher Rathgeber"; eine illustrirte Jugend Beitschrift "Kinderwelt"; eine Räthsel- und Schach-Zeitung; eine Handarbeiten-Zeitung 2c. Dennoch koftet "Mobe und Haus" nur 1 Mt. vierteljährlich, mit 8feitiger Romanbeilage, Colorit und Musterfrisuren 1,25 Mf Abonnements bei allen Buchhandlungen und Bost anstalten. Gratis-Probenummern durch erstere und den Berlag John Henry Schwerin, Berlin W. 35.

§ Der Zwiespalt in der Mode. Unter richt über die neueste Entwicklung der Mode, die Städtisches Krankenstift. Im hiefigen durch zahlreiche Abbildungen illustrirt ist. Dem bei. Vierteljährlich erscheinen sechs solcher reicher 1,25 Mf. Abonnements werden in allen Buchhandlungen angenommen, wo auch Hefte zur Ansicht erhältlich sind.

#### Brieffasten.

M. K.-hier. Nach § 42a der Reichs-Gewerbe-Ordnung darf das Feilbieten von Bier und Wein in Fässern und Flaschen innerhalb des Gemeindebezirks des Wohnortes oder der gewerblichen Nieder= lassung von Haus zu Haus stattfinden. Gin Ausklingeln ist nicht vorgeschrieben und auch nicht gestattet.

## Zelegramme.

Bien, 2. April. Die "Wiener Zeitung" veröffentlicht die Einberufung der Delegationen zum 19. Mai nach Best.

Rom, 2. April. Rach einem Telegramm aus Livorno besuchte ber amerikanische Commandant Brownson die dortige Schiffswerft Orlando und unterzog die im Bau begriffenen Schiffe, besonders den Barese einer eingehenden Besichtigung. Der Ankauf des Kreuzers "Baschio", der für Marokko gebaut worden war, scheint beschloffen zu fein. Brownson reifte fpater nach Rom zurud, um mit bem Marineminifter Brin zu fonferiren.

Rom, 2. April. Die "Opinione" fchreibt augenscheinlich zu Spekulationszwecken werbe ein Berücht verbreitet, nach welchem Schwierigkeiten in ben Beziehungen zwischen Ernthraea und Abefinnien beftehen follen. Jede Begenerklärung fei überflüffig Die Begiehungen Staliens gu Abef

Baris, 2. April. In ber Bubgetkom wärtigen Sanotaug über bas llebereinkommen betreffend die griechische Anleihe. Um die von der französischen Regierung in dieser Angelegen= heit befolgte Haltung zu kennzeichnen, verlas Sano. taur ein Schreiben, welches er im Oftober vorigen Jahres an ben französischen Delegirten ber internationalen Controllkommiffion Dubois Lestanges richtete. In demselben hat er ausgeführt, daß er für die vornehmste Aufgabe der Rommiffion nicht diejenige halte, die fich mit den Interessen der Privatleute befasse, sondern diejenige, burch welche in Griechenland wieber eine gefunde Finanzverwaltung eingeführt werbe, und das Land führungen des Ministers nahm die Kommission ohne Debatte ben Entwurf, betreffend das lebereinkommen an.

Paris, 2. April. Die Kammer nahm geftern ohne Debatte den Gesetzentwurf betreffend die griechische Anleihe an.

Madrid, 2. April. Die kubanische Regierung richtete eine Botschaft an ben Präsidenten Mac Rinlen. In derfelben wird hervorgehoben, daß die Aufständischen auf Ruba sich in der Minderheit befinden, mährend bie Autonomisten bie Mehrheit

Madrid, 2. April. Das spanische Torpedo-Geschwader ift in Portorico angekommen.

Washington, 2. April. Die Antwortber fpanischen Regierung ift bem Ausschuß bes Senats für auswärtige Angelegenheiten in feiner gestrigen Situng mitgetheilt worden.

Washington, 2. April. Sofort nach dem Ministerrath gab die Regierung einen Auszug ber gestrigen Depeschen Woodfords bekannt, welcher befagt. Blanco hob die Verordnung betreffend die Reconcentrados der weftlichen Provinzen auf.

Bafhington, 2. April. Das Repräfentantenhaus hat sich bis Montag vertagt.

Conftantinopel, 1. April. Der Gultan empfing heute nach bem Selamlik ben beutschen Botschafter Freiherrn v. Marschall, den österreichischen Botschafter Freiherrn v. Calice und ben ruffischen Botschafter Lenowiem in Audieng.

(Nach Schluß ber Redaction eingegangen.)

Paris, 2. April. Der Kaffationshof fassirte das Urtheil im Rola-Prozesse, ohne die Cache bor eine neue Jury zu verweisen. Mis Aufhebungsgrund wurde die mangelnde Berechtigung bes Aricgsministers zur Ginreichung der Alage angegeben.

| Börse: Besser       Cours vom       1.14       2.14.         31/2 pEt. Deutsche Reichsanseihe       103,70       103,60       103,60         31/2 pEt.       "       97,10       96.90         31/2 pEt. Breußische Consols       103,70       103,60       103,60         31/2 pEt. Breußische Consols       103,70       103,60       103,60         31/2 pEt.       "       98,20       98,00         31/2 pEt. Bestpreußische Psanbbriese       100,20       100,20       100,20         31/2 pEt. Bestpreußische Psanbbriese       101,00       101,00       101,00         Desterreichsische Golbrente       103,10       103,50       4 pEt. Ungarische Golbrente       103,40       103,50         4 pEt. Ungarische Golbrente       103,10       103,00       103,00       103,50         201;siche Banknoten       170,15       170,10       34,00       34,00       34,30       94,30         4 pEt. Rumänier von 1890       94,30       94,30       94,30       94,30       94,30         4 pEt. Stalienische Golbrente       93,30       93,30       93,30       93,30       93,30         Dišconto-Commanbit       201,70       201,70       201,70       201,70       201,70       201,70       201,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bei          | elin, 2. Ap  | ril, 2 U | <b>hr</b> 35 | Min.  | Nachm  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|--------|--------|
| 31/2 pCt. Deutsche Reichsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | C        | ours t       | oom   |        |        |
| 31/2 pCt. Preußische Consols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 pCt. T  | eutsche Rei  | chsanlei | ђе.          |       | 103,70 |        |
| 31/2 pCt. Preußische Consols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 pCt.    | н            | ,,       | •            |       | 103,60 | 103,60 |
| 31/2 pCt. """ 103,70   103,60   98,20   98,00   31/2 pCt. Oftpreußische Psandbriese 100,20   100,20   31/2 pCt. Oftpreußische Psandbriese 101,00   101,00   02,00   03,40   103,50   04,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   0 | 3 pCt.       |              | н        |              |       | 97,10  | 96,90  |
| 31/2 pCt. """ 103,70   103,60   98,20   98,00   31/2 pCt. Oftpreußische Psandbriese 100,20   100,20   31/2 pCt. Oftpreußische Psandbriese 101,00   101,00   02,00   03,40   103,50   04,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   05,00   0 | 31/2 pCt. P  | reußische C  | onfols   |              | ]     | 103,70 | 103,60 |
| 3½ pCt. Oftpreußische Kfandbriese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ,, ,         |          |              |       | 103,70 | 103,60 |
| 31/2 pCt. Westpreußische Pfandbriese . 101,00 101,00 Desterreichische Goldrente . 103,40 103,50 4 pCt. Ungarische Goldrente . 103,10 103,00 Desterreichische Banknoten . 170,15 170,10 Kussische Banknoten . 216,50 216,55 4 pCt. Rumänier von 1890 . 94,30 94,30 4 pCt. Serbische Goldrente, abgestemp. 4 pCt. Fallenische Goldrente . 93,30 93,30 Disconto-Commandit . 201,70 201,70 Rarienb-Mland. Stamm-Brioritäten . 119,40 119,40 Spiritus 70 loco . 47,90 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 pCt.       | .,           | ",       |              |       | 98,20  | 98,00  |
| 31/2 pCt. Westpreußische Pfandbriese . 101,00 101,00 Desterreichische Goldrente . 103,40 103,50 4 pCt. Ungarische Goldrente . 103,10 103,00 Desterreichische Banknoten . 170,15 170,10 Kussische Banknoten . 216,50 216,55 4 pCt. Rumänier von 1890 . 94,30 94,30 4 pCt. Serbische Goldrente, abgestemp. 4 pCt. Fallenische Goldrente . 93,30 93,30 Disconto-Commandit . 201,70 201,70 Rarienb-Mland. Stamm-Brioritäten . 119,40 119,40 Spiritus 70 loco . 47,90 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2 pCt. £  | ftpreußische | : Pfand  | briefe       |       | 100,20 | 100,20 |
| 4 pCt. Ungarische Golbrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2 pCt. T  | Bestpreußisc | he Bfan  | dbrief       | e . ¦ | 101,00 | 101,00 |
| Desterreichsiche Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Defterreichi | iche Goldre  | nte .    |              |       | 103,40 | 103 50 |
| Ruffische Banknoten       216,50       216,55         4 pCt. Rumänier von 1890       94,30       94,30         4 pCt. Servische Golbrente, abgestemp.       61,60       61,70         4 pCt. Ştalienische Golbrente       93,30       93,30         Disconto-Commandit       201,70       201,70         MarienbMlawf. Stamm-Brioritäten       119,40       119,40         Spiritus 70 loco       47,90       47,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 pct. Ung   | jarijche Go  | ldrente  |              |       | 103,10 | 103,00 |
| 4 pCt. Rumänier von 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Defterreichi | iche Bankn   | oten .   |              |       | 170,15 | 170,10 |
| 4 pCt. Rumänier von 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Russische B  | antnoten     |          |              |       | 216,50 | 216,55 |
| 4 pCt. Italienische Golbrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 pCt. Ru    | mänier bon   |          |              |       | 94,30  | 94,30  |
| 4 pCt. Italienische Golbrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 pCt. Ser   | bische Gold  | rente, c | abaeste      | emb.  | 61.60  | 61.70  |
| Disconto-Commandit       201,70         MarienbMlawf       Stamm-Brioritäten         119 40       119,40         Spiritus       70 loco         47 90       48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 pCt. Ita   | lienische Gi | oldrente |              |       |        |        |
| MarienbMlawf Stamm-Brioritäten   11940   119,40 Spiritus 70 loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |          |              |       |        |        |
| Spiritus 70 loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marienb 9    | Mawk. Sto    | amm-Br   | ioritä       | ten . |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |          |              |       | 4      | 7.90 🔏 |
| Spiritus so locb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spiritus 5   | O loco .     |          |              |       |        | K      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |              |          |              |       |        | •      |

| Rönigsberg, 2 April,     | 12 | Uhr | 50 | Min. Mittags.   |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----|-----|----|-----------------|--|--|--|--|--|
| oco nicht contingentirt. |    |     |    | . 46,00 M Brief |  |  |  |  |  |
| lpril                    |    |     |    |                 |  |  |  |  |  |
| lpril                    |    |     |    |                 |  |  |  |  |  |
| ιρια                     | •  |     | •  | . 44,00 M GCIO  |  |  |  |  |  |

Danzig, 1. April. Getreideborfe. Für Getreibe, Hulfenjrüchte und Delsaaten werden außer den notirten Preisen 2 M per Tonne, sogen. Factorei-Brovision, usancemäßig b. Käuser a. d. Vertäuser vergütet.

| Beizen. Tendenz: Fest.          | M      |
|---------------------------------|--------|
| Umfat: 250 Tonnen.              |        |
| inl. hochbunt und weiß          | 187,50 |
| "hellbunt                       | 176,00 |
| Transit hochbunt und weiß       | 158,00 |
| " hellbunt                      | 152 00 |
| Roggen. Tendenz: Fest.          |        |
| inländischer                    | 136,00 |
| russisch-polnischer zum Transit | 105,00 |
| G er st e, große 622-692 g)     | 150,00 |
| " tleine (615—656 g)            | 130,00 |
| Safer, inländischer             | 135,00 |
| Erbsen, inländische             | 140,00 |
| " Transit                       | 120,00 |
| Rübsen, inländische             | 210 00 |
| 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1       |        |

#### Elbinger Standesamt. Vom 2. April 1898.

Geburten: Comtoirbote [Bilhelm Mary S. — Schneider Andreas har-Winsfi S. - Fabrifarbeiter Alexander Mirowsti S. — Maurergeselle Carl Marquardt S. — Fabrifarbeiter Carl

Aufgebote: Postassistent Rudolf Horn-Elb. mit Frieda Janzen-Campenau. - Former Seinrich Reiher mit Selene Brotfi. - Arbeiter Julius Gehrmann mit Bertha Schwinkowski.

Cheschliefzungen: Maurergeselle Hermann Marquardt mit Hedwig Schult Fabrifarbeiter Josef Thimm mit Büttner. Eduard Weber mit Anna Scholz. — -- Maurergeselle Fabrikarbeiter Gottfried Krickhahn mit Marie Bulage.

Sterbefälle: Botenmeister Louis Schimanski 45 J. Urbeiter Carl Sameit S. 7 B. — Fabrikarbeiter Andreas Schmolski T. 3. M.

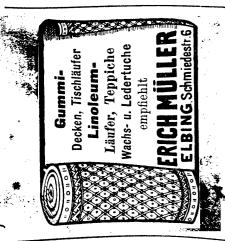

Sik- u. Schlaffophas, Bertitow, nußb., Bettgeftelle m. Matragen, Tische, Stühle,

einen großen Posten Spiegel gebe billig ab.

A. Czylinski, Tapezier, Wasserstraffe 15.

### Berichtigung.

In der geftrigen Nummer der MItprenß. Zeitung" soll es nicht heißen Hermann Birk, Schriftführer, Meuß. wardt S. - Gifendreher Wilhelm Marienburgerdamm 35, fondern Hermann Bock und unter Tagatoren nicht Friedrich Prinz, Grubenhagen 13 c, sondern Friedrich Koenig.

Ed. Hildebrandt.

Gin fast neues

Sopha I

ift wegen Mangel an Raum billig gu

Altst. Grünstr. Nr. 24, I. sind villig zu verkaufen. "Altpreußische Zeitung".

2 gute Arbeitspferde fteben zum Bertauf Raltscheunftr. 15.

Uhrmacherlehrling

fann sofort oder später gegen Lohnver= gütigung eintreten. M. Schwarz, Uhrmacher Wasserstraße 24.

# junger Mann

wird für ein hiefiges Comptoir fofort gesucht.

Offerten werden unter A. 740 an die Expedition dieser Zeitung erbeten.

dum Erlernen des Wickel= oder Sigarrenmachens, sowie Cigarrensortirens verlangen

# .oeser&Wolff.

worin feit 17 Jahren ein Bierverlagsgeschäft mit Ausschant betrieben worden ift, von fogleich zu vermiethen

Spieringstraße 16. Meine Wohnung befindet Gr. Lufigarten 1a.

Julius Arke.

# Kassenbericht

# Elbinger Schweine-Versicherungs-Verein bom 1. April 1897 bis 31. März 1898

Cinnahme. Raffenbestand am 1. April 1897 773|21Eintritt&geld 339 ---Ginschreib= und Zeichen-Gebühren 3237 50 Jahresbeitrag . Monatsbeitrag für laufende Schweine 4536|804151 80 Berficherungs-Beitrag ber Fleischer-Schweine .. 952|50Extra-Beitrag für 1896/97 . . . . . . . . . 31|50Mehrere Farbetonnen Für nothgeschlachtete und Schlachtschweine Extra-Beitrag für 1897/98 14731|3316 80 264 48  $\begin{vmatrix} 26 \\ 800 \end{vmatrix}$  — Zurückerhaltenes Porto . . . . . Von der Sparkasse erhoben . Doppelte Beiträge . . . . 37|30 |30805|22 16 Das Vereinsvermögen bestehend: in einem Sparkassenbuch Nr. 85 396 über 115 46 " 84 967 . . über die Zinsen der Kaution 68Kassenbestand . . . . . . 453 02 | 636 | 81

| <u> </u> | vis 31. Warz 1898.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|          | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                       | 8        |
|          | Hallebrandt Gewinnantheil der gesammten Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438                                      | 56       |
|          | nahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584                                      | C E      |
|          | incl. Lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1012                                     |          |
|          | Entschädigung verendeter, nothg.= 11. Schlacht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |          |
|          | Schweine 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25181                                    |          |
|          | Schlacht, und Missefarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\begin{array}{c c} 75\\901 \end{array}$ |          |
|          | Schlacht= und Wicgekarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369                                      | ١        |
|          | Transportkosten für die Schweine nach dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | ~~       |
|          | Schlachthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503                                      | 25<br>04 |
| ,        | An Chm Gratifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 50       |
|          | Un Wohlau und Fester Gratifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |          |
|          | Insertion in der Elbinger und Altpreußischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                       | 45       |
|          | Beitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193                                      | i        |
|          | Druckfachen<br>Zurückgezahlter Verficherungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 30       |
| -        | Rühlhallen-Wiethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
| 3        | Zur Sparkasse begeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800                                      |          |
| 2        | The state of the s | _                                        | 35       |
| L        | Zinsen von der Kaution von 500 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                                       |          |
|          | Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 72       |
|          | Raffenbestand am 31. März 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 453                                      |          |
|          | Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30805                                    | 22       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |          |

Elbing, den 31. März 1898.

Die Revisoren. G. Fligge. gez. A. Hube.

Der Vorsikende. Ed. Hildebrandt. Der Kaffirer.

gez. G. Schmidt.

Der Schriftführer. gez. H. Bock.

المُلافِينَ مِنْ الْمُعَالِّمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِّمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِّمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِّمُ مِنْ مُن الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مُن الْمُعَالِمُ مِنْ مُن الْمُعَالِمُ مِنْ مُنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مُن اللَّهِ مِن الل

Zu den Einsegnungen

empfehle mein grosses Lager, mit allen Neuheiten ausgestattet, in Juwelen, Uhren, Ketten, Gold und Silberwaaren, in allen Preislagen.

Reelle Waare!

Emil Hoepner,

Juwelier und vereidigter Gerichts-Taxator.

5. Friedrich-Wilhelmplatz 5. Gegründet 1863.

(Fallfucht, Kräms Ber Epilepsie (Fallylage, steum-an Epilepsie pfen) und anderen nervojen Zuständen leidet, verlange Broschüre darüber. Erhältlich gratis und franto durch die Schwanen-Apotheke, Frankfurt a. M.

Reinecke's Jahnenfahrik

Hannover.

IMer Stellung sucht, verlange unfere "Allgemeine Bafangen-Lifte". W. Hirsch Berlag, Mannheim.

Bum bevorstehenden Feste arrangirte ich eine



# von Uster-Artikeln

und empfehle in reichster Auswahl meine Fabrikate:

in Zucker Chocolade Marcipan Fondant

Osternestchen. Ostergrotten in scherzhaften Busammenstellungen, Ei-Muscheln, Ei-Bonbonièren aus Chocolade, mit Confituren füllbar, in künstlerisch decorativer Ausstattung, frisch und wohlschmeckend.

Von Atrappenhasen und Osterbonbonièren in Seide, Plüsch, Holz, Metall, Glas halte ich großes Lager.

Für den Haushalt bringe Suppen-, Trink- und Speise-Chocoladen,

## Hallenser Kakao,

Tafelconfituren, Prallinés, Bonbonmischungen, Biscuits in empfehlende Erinnerung.

# l. Dieckert.

Confituren= und Zuckerwaaren=Fabrik.

Sonntag, den 3. April:

Abschiedsvorftellung. Doppel-Borstellung bei gewöhnlichen

Raffenpreisen. Novität!

Movität!

Boffe in 3 Aften von Ralph Gubius. Zum Schluß:

# Die goldene Eva. Berssussississis in 3 Aften von

F. Schönthan und Roppel-Ellfeld.

Schluß der Saifon. Anfang 7 Uhr.



Begräbniß des Kameraden Louis Schimansky, Innerer Marienburgerdamm Nr. 4, findet Dienstag, den 5. April, Nachm. 3 1thr auf dem alten Johannis-Rirchhofe Die Rameraden mit dem Buch= staben R bis Z, sowie die Gewehrfettion A find zur Folge verpflichtet. Untreten pracise 21/2 Uhr im Bereins= lotale. Rege Betheiligung erwünscht.

Der Borftand.

# Kathol. Arbeiterverein.

Sonntag, ben 3. April 1898, Nachmittags 5 Uhr, im "Goldenen Löwen":

Generalversammlung

der Unterstützungofterbekaffe des fathol. Arbeitervereins in Elbing. Tagesordnung:

- 1. Entgegennahme der Jahresabschlüffe und Entlastung auf Bericht der Raffenrevisoren.
- 2. Wahl des Vorstandes.
- 3. Erledigung etwaiger Wünsche und Beschwerden.

### Der Borstand.

Mach der Generalversammlung findet die Monatsversammlung bes fatholischen Arbeitervereins statt.

# Königlides Gymnafinm.

Das neue Schuljahr beginnt Diens= tag 19. April morgens 8 Uhr.

Die Aufnahme neuer Schüler erfolgt Montag 18. April vormittags pünktlich 9 Uhr. Die Aufzu-nehmenden haben die Zeugnisse über Tause, Impsungen und Abgang von einer andern höhern Lehranftalt vorzulegen und Papier und Feder mitzu-

Ich bitte, mir biejenigen Schüler, Die noch fein Symnasium besucht haben und daher einer Prüfung bedürfen, möglichst bald, jedenfalls aber bis zum 15. April schriftlich anzumelden, damit ich in der Lage bin die Prüfung möglichft zu vereinfachen.

Direftor Dr. Gronau.

Das für **Donnerstag, den 7. April,** angesetzt gewesene **5. Abonnements-Concert** — Kammermusik-Abend des Böhmischen Quartetts — findet nicht an diesem Tage, sondern bereits

Mittwoch, den 6. April,

Das Comité.

# Bürger-Ressource.

Dienstag, den 5. April cr.:

Große musikalisch = deklamatorische

Georg Hädicke, Robert Heinisch, Saul Schwaiger. Rasseneröffnung <sup>1</sup>/28 Uhr. **Breise der Plätze:** Anfang 8 Uhr.

Im Vorverkauf: Sperrsitz 1,25 Mf. I. Platz 75 Pfg.

Un der Abendkaffe: 1,50 Mit., II. Platz u. Gallerie 50 Pfg.



ELBING, Allter Markt 54. Größte Auswahl in

Regulatoren, Weckern, Stand= und Wanduhren, Herren= 11.

Damen = Uhren, Ketten u. Anhängern, Thermometern, Barometern, Ferngläsern, **L** 

Reparaturen 30 werden schnell und fauber ausgeführt.

Brillen.



Kgl.S.Hofphotograph,

Friedr. Wilh.-Platz, am Casino.

# Eingemachte Früchte in Zuckersaft: empfiehlt billigft die

Obsthalle Alter Markt.



# Lier-rarvell

in Päckchen à 5 und 10 Pfennig,

# gum Marmoriren der Gier, in

Päckchen à 10 Pfennig,

# Seifeneier

in verschiedenen Farben empfiehlt

Rudolph Sausse Nachtl., 49. Alter Markt 49.

# Frühjahrspilanzung. J. B. Pohl's Baumichule

in **Franenburg** empfiehlt: Obstbäume in allerbeften Sorten

für rauhes Klima, von 75 Bfg. ab, Frucht-Sträucher, Zier-, Allee-, Trauer-und Lebensbäume, Sträucher, Stauben,

Burbaum, Beißdorn, Georginen, Zwiebels und Knollens Gewächse, hochstämmige und niedrige Kosen, Johanniss und Stachelbeeren,

Wein u. s. w. Berzeichniß franto zu Diensten.

Academ. geprüfte Schneiderin empfiehlt sich zur Anfertigung von

Damengarderoben. Auguste Haubrock, Brückftr. 29, I. Passende Geschenke für das Osterfest.

🙀 Rochzeils - Geschenke 🔀

**Linsegnungs-**, Gebortstags- und Pathen-Geschenke

nur Neuheiten. Anerkannt grösste Auswahl. Billigste Preise.

> Alexander Müller. St. Georgebrüderhaus:

> > Neu empfing und empfehle:

# Phothographie-Album, auch mit Musik, Postkarten-Album

Portemonnaies, Cigarrentaschen, Brieftaschen, Schreibzeuge – Rauchservice – Cigarrenspinde.

Reisetaschen — Arbeitsnecessaires — Schmuckkasten — Koffer. Solideste Fabrikate. Billigste Preise.

Alexander Müller, St. Georgebrüderhaus.

Die für die Saison sehr vortheilhaft eingekauften

# **Neuesten Sonnen-Schirme**

Entoutcas, Kinder-Sonnenschirme, Regen-Schirme.

in soliden und bewährten Bezugstoffen, mit nur neuen und geschmackvollen Stockformen empfiehlt zu aussergewönlich billigen Preisen

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich das Geschäft meines verstorbenen Mannes an Herrn Eugen Frentzel verkauft habe.

Hochachtungsvoll

Marie Kusch, geb. Gehrt.

Bezugnehmend auf obige Anzeige mache die ergebene Mittheilung, daß ich das Geschäft des verstorbenen Herrn Max Kusch fäuflich übernommen habe und dasfelbe unter der Firma

# Max Kusch

in unveränderter Weife neben meinen Geschäften Brüdftrage 13 und Junern Mühlendamm 14 fortführe.

Hochachtungsvoll

Eugen Frentzel.

Mein reich sortirtes Lager in

## Tapeten, Borden, Stuckrosetten, Tapezirer=Leinwand, Asphaltvapier empfehle, wie befannt, ju ben billigften Breifen.

Aeltere Tapeten und Reste «

werden weit unter ihrem Werthe verkauft. Musterkarten nach außerhalb franco.

Johanna Gottowski,

Innerer Mühlendamm 19 a.

Realschule in Tiegenhof.

Billige Penfionen. Rleine Rlaffen. Beginn des neuen Schuliahres Dienstag, 19. April.

Unmeldung neuer Schüler täglich von 11 bis 12 Uhr. Prüfung Montag, den 18. April, von 10 bis 12 Uhr.

Der Rektor.

Gine größere Wohnung mit Wafferleitung und allem Zubehör von gleich zu vermiethen 1. Riederstraße 4b.

Ein möblirtes Zimmer

ift von sofort zu vermiethen. Seil. Beiftstraße 43 II.

# Ein Sang durch die Cigarren= | beiterzahl wird bann über 5000, die jährliche Cifabrik von Loeser & Wolff in Elbing. Bon Odear Meyer : Cibing.

Mit Genehmigung bes Herrn Berfaffers entnehmen wir den nachstehenden Artikel ber in Leipzig erscheinenben "Illustrirten Zeitung".

Der Artitel ift in ber genannten Beitung mit einer größeren Angahl von Herrn Oscar Meher entworfenen und funftlerisch ausgeführten Bilbern ausgestattet, welche das Stammhaus ber Firma Loefer und Wolff in Berlin am Alexanderplat (Alexanderftraße 1), verschiedene Sale ber Elbinger Sauptfabrif, die Hauptfabrif in Elbing nach Bollenbung bes gegenwärtig in ber Ausführung begriffenen Erweiterungsbaues und bas Tabakmuseum ber Firma auf ber Berliner Gewerbeausstellung 1896 barftellen.

Jebem Besucher ber Reichshauptstadt fallen an ben Gden fast aller Sauptverkehraftragen die burchweg höchft geschmadvoll eingerichteten Berkaufsläben

ber Firma Loefer & Wolff auf.

Es burfte für bie Lefer ber Zeitung und namentlich für die herren Raucher von Interesse sein, mit uns einen Gang burch die Elbinger Fabrit gu machen, von wo aus die Producte in jene glänzenden Berkaufsläden und nach fast allen Ländern der Welt wandern; Producte, die außer vielen anderen Auszeichnungen früherer Jahre, auf der letzten Berliner Gewerbe-Ausstellung der Firma die höchfte Auszeichnung, Die Große Golbene Staats-Medaille verschafft haben.

Die Firma wurde im Jahre 1865 in Berlin als Cigarrenhandelsgeschäft von Bernhard Loefer (fpater zum Königlichen Kommerzienrath ernannt) und Carl Wolff begründet; 1889 trat 3. Hirsch, ber Schwager B. Loefers, in bie Firma ein. Das Weichaft befand fich zuerft in einem einfachen Bebäube am fogenannten Ochsenkopf am Alexanderplat, unweit ber Stelle, wo heute bie Centrale ber Firma ihren Sit hat.

3m Jahre 1874 fah fich herr Loefer veranlaßt, eine Cigarrenfabrit in Elbing, ber mächtig aufftrebenden Fabritftabt im fernen Often Deutschlands, zu erwerben, die damals einige Dutend Arbeiter beschäftigte. Außerdem begründete er 1885 in Braunsberg eine Filialfabrit.

Beibe Fabriken entwickelten fich berart, baß heute die Zahl der Arbeitsfräfte 2500 überschritten hat.

Mehr als 100 Millionen Cigarren von den billigeren Sorten bis zu ben allerfeinsten werben alljährlich hergestellt und nach allen Theilen ber Welt abgesett.

Die Elbinger Betriebsanlage umfaßt im Ganzen einen Flächerraum von 13484 Quadratmetern, wovon 10775 auf das Fabrikgrundstud im engern etwas braftisch, aber bafür besto gefinnungsvoller Sinne entfallen und 5096,53 mit Fabritgebäuden bebaut find. Rach Fertigstellung bes zur Beit in ber Ausführung begriffenen Erweiterungsbaues, ber von bem Architekten S. A. Krause-Berlin in höchft prattischer und geschmackvoller Weise entworfen ift, merben 10014 Quabratmeter bebaut fein, die Ar-

garrenproduktion über 200 Millionen betragen.

Aber auch jest schon ist die Elbinger Fabrik, als folche, die größte der Welt und von der Bebeutung biefes Betriebes möge bie Thatsache ein Balmblätter gepact und die Ballen, Seronen Bild geben, daß die Firma im Jahre 1896 nur allein für Tabakstener und Zoll 1/2 Million Mk. ge= zahlt hat.

Das Braunsberger Fabrikgrundstück umfaßt 4214 Quadratmeter, Die Gesammtfläche ber bortigen Arbeitsräume beträgt 1102 Quadratmeter.

In Berlin allein befinden sich ca. 60 Verkaufsstellen.

Die außerorbentlich rapide Entwickelung ist namentlich barauf zurückzuführen, daß die Firma sich fortbauernd redlich bemüht, den Arbeitern gegenüber ihre Schuldigkeit zu thun. Das Arbeitsverhältniß kolumbischen Staaten kommenden Carmentabake Trockenräume, in denen die feuchte Einlage auf wird hier nicht als basjenige zwischen einem Herrn und feinen Untergebenen, fonbern als bas Berhältniß bes Führers einer Schaar zu nütlicher Thätigkeit vereinter, freier Menschen zu seinen Mitarbeitern aufgefaßt, so daß sich die Pflicht der weitestgehenden Fürforge für die Letteren gang von fich felbft er=

Diefem Grundgebanken entsprechen die von herrn Kommerzienrath Loefer geschaffenen Fabrik-Wohlfahrtseinrichtungen, beren an einer fpatern Stelle gedacht werden soll.

Lenken wir nunmehr unfere Schritte zu ber Elbinger Fabrifanlage. An der ziemlich steil ansteigenden Königsbergerstraße erhebt sich der monumentale Prachtbau aus gestrichenen Ziegeln. Daran lehnt fich ein kleines, unscheinbares Bauschen, welches die Wiege des nunmehrigen Welthauses ift und bis jest aus Bietät erhalten blieb. Gar gewaltig ift ber Contrast zwischen beiben Gebäuben. Dort ein fleines Labhrinth von Kammern und Bangen, schlecht ventilirt und beleuchtet; hier breite Aufgange, luftige, lichtburchfluthete Sale, von benen einzelne bis zu 600 Arbeiterinnen fassen.

Ueber eine breite Steintreppe zu bem Hoch-parterre emporsteigend, haben wir zur Rechten mächtige Lagerräume voll fertiger Cigarren und zur Linken die Bureaux, in welche auch das Telephonnet mündet, das alle Räume der weitläufigen Anlagen miteinander verbindet.

Wir werden bem verbienftvollen, feit Begründung ber Fabrik im Dienste ber Firma stehenben Director, Herrn Pamperin, gemeldet, der sich mit größter Liebenswürdigkeit erbietet, selbst die Führung zu übernehmen.

Hinab geht es zunächst zu ben Rellerräumen, um bas Entstehen ber Cigarre bom Grunde aus kennen zu lernen. Hier nimmt das Rohtabaklager unfere volle Aufmerkfamkeit in Anfpruch.

In unabsehbaren Reihen liegen hier in hohen Stapeln Ballen und Riften, angefüllt mit bem köftlichen Kraute, von bem ein alter Dichter zwar

> Die Dich nicht vertragen "Und zum Schimpfe sagen, Du verdirbst die Luft; Mögen in des Schinders Gruft, Ja zum Teusel selber kriechen Und was Bess?"res riechen."

Berpadung, in welcher ber Tabaf zu uns kommt, fondern Regel aufeinander geschichtet und leicht geja fast jedes Produktionsland hat feine eigne Manier. Cuba- und Havanatabake sind in riesige genannt, mit Leinwand umhüllt. Die einzelnen Bflanzen find in zierliche Bundel gefaßt, Die man Malotten nennt.

Sumatra verwendet Binfenmatten; die gu fogenannten Buppen gebundenen Pflanzen werden am Stengelende mit Baft umwidelt.

Brafilien umwidelt die Einzelbundel mit Tabaksblättern und verschickt bas Ganze in Leinenballen.

Mexico zieht Bastmatten vor, während Nordamerifa feine meift als Seedleaf bezeichneten Tabake gebuldigften Raucher zur Berzweiflung bringen kann, in großen Holzkisten versendet. Die aus den ist es nothwendig, die Einlage abzutrocknen. — Die find fogar in Buffelhaut verpactt, ein Beweis, daß Buffelhaut bort niedriger im Preife fteht, Sackleinwand.

Trogdent man bei uns für ungegerbte Buffelhäute recht gute Preise erzielt, ift biese Art ber Berpadung durchaus nicht beliebt, da die äußersten gelegen hat, fortgeworfen werden müffen, weil beren starker Geruch die Waare unbrauchbar gemacht

Täglich wandern viele Centner Tabak in den sich anschließenden Feuchtraum. In steinernen Baffins werben hier bie einzelnen Bündel mit bem Ropfe nach unten gelegt und bann burchs Wasser

Die Anfeuchtung ist nothwendig, um die an fich fproben Blätter zur weiteren Berarbeitung geschmeibig genug zu machen. Die Procedur dauert, einschließlich der Behandlung, 24 bis 36 Stunden.

Nach der Anfeuchtung nehmen große Zinkkaften die Blätter zum Rühlen auf. Geftapeltes Dectblatt wird fogar mit Gis behandelt.

Sier treten uns die Namen entgegen, die jedem gebildeten Raucher heilig sind. Die Krone aller Tabate ift ber Buelta Abajo von Havana; feine später in allen Arbeitsräumen verwendet werden ihm nahestehenden Bettern sind der Havang-Bartido foll. Gine riefige Lichtquelle durchfluthet diesen, mit und Memedio. Neben diesen ift der Brafil von allen Neuerungen der Jettzeit ausgestatteten Saal, ihm nahestehenden Bettern find ber Savana-Bartibo und Borneo stammenden Tabake sind wahrlich nicht fleißig die Hände regen. Durch Anbringung von gu verachten. - Weiter ichreitend gelangen wir in bem Entrippen ber Blätter beschäftigt ift. Es ift eine wahre Freude zuzusehen, wie flink bie Arbeit bon statten geht.

Die Cigarre besteht bekanntlich aus brei Bestandtheilen: Einlage, Umblatt und Deckblatt. Die größeren und gutfarbigen Blätter finden als Dedblatt, die größeren, aber nicht gutfarbigen als Umblatt und die kleineren als Einlage Berwendung. Mit peinlichster Vorsicht und nur von geübten Arbeiterinnen wird bas am höchften bewerthete Dedblatt entrippt und sorgfältig giebt man darauf Acht, baß ja feins von ben Blättern beschädigt und fomit zum Umblatt begrabirt wird. Ja es sind trefflicher ift. besondere Gelbprämien für diejenigen ausgesetzt, die die günstigsten Resultate dabei erzielen.

Mit berfelben Achtfamkeit werben bie burch Ent- vorwehmfte, zu welcher auch, bem Werthe ber

Gar mannigfaltig ift bie Urt und Weife ber | rippen entstehenden beiben Halften nach einer bepreßt, worauf fie bann gu ben Cigarrenmacherinnen manbern.

> Bei biefer Gelegenheit möchte ich auch ber im Bublifum allgemein verbreiteten Anficht entgegentreten, daß der schwere ober leichte Charakter einer Cigarre von der helleren oder dunkleren Farbe des Deckblattes abhängt, da jeder Tabak die ver-schiedensten Farben, sowohl helle als dunkle liefert.

Biel schneller geht die Zurichtung des Umblattes und bas Entrippen ber Ginlage por fich.

Damit es ben späteren Cigarren auch an ber nöthigen Luft nicht fehlt, deren Mangel felbst ben Rahmen ausgebreitet liegt, sind so beschaffen, baß als in der Regel das Trocknen durch den Luftzug bewirkt wird, an beffen Stelle bei feuchtem Wetter fünstliche Warme gesetzt werben fann.

In befonderen Räumen findet die Ausgabe der zur Fabrikation ber Cigarre vorbereiteten Blätter Blätterschichten, auf benen die Sant unmittelbar ftatt, wobei jeder Arbeiterin auf besonderen, in ihrem Besitze bleibenden Controlfarten das entnommene Quantum verzeichnet wird. — Ginige Stufen füh. ren zu ben riefigen, burch Oberlicht erhellten Arbeitsfälen der Cigarren- und Widelmacherinnen. Friedliche Stille herrscht hier, nur ab und zu unterbrochen burch ein leises Richern der munteren Arbeiterinnen, die neugierig und schelmisch die Besucher betrachten und ihre Bemerkungen barüber ben Nachbarinnen zuflüstern. Die Tracht ber Arbeiterinnen ist überaus kleibsam und zugleich praktisch: eine weiße und burchweg faubere Lagenschürze, auf ben Röpfen ein zierliches weißes Häubchen, das bei ben jugendlichen Arbeiterinnen unter 16 Jahren rothe Streifen auf-

Ginen mundervollen Unblick gewährt ber besonbers hohe, im Dezember vorigen Jahres neu bezoaene Arbeitsfaal im Anbau, in welchem bereits bas eleftrische Licht zur Ginführung gelangt ift, welches größter Bebeutung. Auch die von Sumatra, Java in welchem ca. 800 Cigarren- und Wickelmacherinnen breiten Galerien, die reines Nordlicht haben und einen Saal, in dem eine Menge Arbeiterinnen mit ben Sortirerinnen angewiesen find, ift ber Raum auf bas practifchfte ausgenütt; Dampfheizung forgt für die nöthige Wärme. Die Parterregelegenheiten find zu Lagerräumen und Garberoben verwerthet.

Sier fowie in allen weiteren Räumen ift, trot ber gewaltigen Zahl ber zur Arbeit vereinigten Menschen, nichts bon ber in fo vielen Fabrifen herrschenden dumpfen Atmosphäre zu bemerken, ba für eine vorzügliche Bentilation die weitgehenbsten Vorkehrungen getroffen sind. Go ist es kein Wunber, bag ber Gefundheitszuftand ber Arbeiterinnen, bon benen viele hubsch, ja manche wirkliche Schonheiten im Genre ber Carmen find, ein gang vor-

Bier verschiedene Arten von Berarbeitung tommen hier zur Anwendung. Bon diefen gilt als bie

# Harte Schule.

Roman von L. Saidheim. Nachbruck verboten.

"Graf Rupvachs Mutter und Schwefter kommen heute zu den Eltern. Stell' Dir vor, welche Umftande bas macht, fo fury nach einem Umzuge! Und wie werbe ich mich langweilen! Aber, nein, ich bente an Dich, mein Richard, und mit fo viel

Glud im Berzen langweilt man fich nicht!"
Jest erft, beim "allerletten" Abschied fiel ben beiben bas wichtigfte ein. Richard follte heute noch ober morgen mit feinem Bater fprechen und bann zu Gifelas Eltern kommen. Es war ja alles in bester Ordnung! Sein Bater, meinte Richard, würde froh fein, eine fo reizende Tochter willkommen heißen zu tonnen.

Und endlich schieden fie, hier ohne Rug. war recht schwer so von einander gehen zu

Als Richard von Trausnit in schnellster Fahrt bei seines Vaters Haus anlangte, sagte er sich mit gemisser Unruhe, daß die gute Laune desselben durch seine Unpünktlichkeit nun doch sehr gestört sein "Un siehst mich in der That ganz erschrocken, "Du siehst mich in der That ganz erschrocken, "Du siehst mich in der That ganz erschrocken, "Du siehst mich in der That ganz erschrocken, "Un so hatte keine Idee, daß es so spät geworden."
"Un so besser für Dich! Aber genug davon!

werde.
Schon im Fahren hatte er bem Kutscher das Fahrgeld gereicht. In sliegender Gile sprang er aus dem Wagen und stürmte durch das Vorgärtchen ins hans, beffen Thur ber aufmerkfame Diener ichon aufgeriffen hatte.

"Der gnädige Herr haben lange gewartet!" flüfterte Josef mit bescheidenem Bormurf.

"Ja, ja, Kameraden getroffen! Da — nimm! So! nun noch einen Bürstenstrich."

Der Joseph hatte Säbel, Müte, Handschuhe 2c.

in Empfang genommen. Das an ben Wänden und bem Fußboden mit beforirte Bestibul führte in einen weiten ebenfo reich ausgestatteten Vorsaal, und durch diesen schritt Herrlichkeit ein ältlicher Mann mit verstimmter Und heute so scharf? Miene unluftig sein Mahl eingenommen hatte.

Es lag auf den scharf ausgearbeiteten Zügen bas höhnisch und von oben herab klang! bes älteren Trausnit ein unverkennbarer Bug von

scharfen Beobachter balb verrieth, bag ber Mann ichneibig an der Außenwelt wenig Interesse nahm. Und kommen? boch widersprach biefer Beobachtung wieder bie außerordentlich forgsame, ja fast stuterhafte Art seiner Toilette und jene felbstbewußte Sicherheit, gesetten Prager Schinfen a la Metternich herunteraß, die sich auf Stellung und Rang gründet.

"Berzeih", lieber Bater, ich habe Dich warten laffen!" bat ber Sohn um Entschuldigung und reichte ihm die Hand.

finfterer Blid.

"Du scheinst Dich dabei besser amusirt zu haben als ich. Indes, Du siehst, ich hatte nur die Wahl länger noch zu warten, ober mein Diner, ehe es völlig verbarb, allein zu nehmen."

"Wie mir das leid thut! Ich — ich traf — "Ich hörte schon, trafft Kameraben! Ihr jungen Leute seid merkwürdig erfinderisch im Punkte neuer Märchen."

Gin spöttisches, geärgertes Lächeln würzte ben Scherz'

Josef brachte unterdes schon die Suppe.

Wirft Du mit mir in's Theater fahren?"

Der Sohn blickte auf.

"Ich hatte eigentlich vor, Dich um eine Unterredung zu bitten, Papa!"

"Hi! Ehrlich geftanden, ich bin heute wenig bazu aufgelegt, die üblichen Bekenntniffe einer ichonen Mannesseele entgegen zu nehmen."

Richard schwieg geärgert. Es war freilich richtig er hatte jedesmal, wenn er auf Urlaub kam, den Bater gebeten, ihm eine gewiffe Summe zur Be-Bablung feiner Schulben gu geben, worüber bann ber Berr Bapa ordnungsgemäß einige nörgelnde Bemerfungen machte, aber im übrigen fich ftets generos flandrischen Teppichen und großen Spiegeln reich zeigte. Der Bater würde jetzt keine Ausnahme gemacht haben, bem einerfeits maren biefe Summen niemals über eine mäßige Sohe hinausgegaugen, und Richard nun nach dem Speisezimmer, an dessen von andrerseits durfte sich der junge Offizier mit vollem Kriftall und Silber funkelnder Tafel in einfamer Recht fagen, daß er zu keiner Zeit ertravagirt habe.

"Befenntniffe einer ichonen Mannesfecle!" wie

Und bei der Laune follte er dem gereizten Alten, Leibenschaft und ein grüblerischer Ausdruck, der bem ber noch fo garnicht alt, sondern fast jugendlich

erschien, mit feinem Liebesgeständniß Alle Luft war ihm dazu vergangen.

Bährend Richard in stillem Grimm den ihm vorwar ber Bater wohl anbern Sinnes geworden, benn er schlug jett einen freundlicheren Ton an.

paar Stunden gemüthlich znsammen, anstatt Gin Blid besfelben glitt über ihn, ein verdroffener, bie unfterbliche Traviata wieder mal fterben zu sehen. Was soll man sich auch gegenseitig in den Weg treten? Ich hatte Unrecht, mein Junge, ich gestehe es ein. Du möchteft nach monatelanger Verbannung in die Büfte jest natürlich mit vollen Zügen aus bem Becher bes Vergnügens ichlürfen! Saft von Deinem Standpunkt abermals Recht. Komm' her! Reiche mir auch 'mal etwas von der Wildpaftete! Ich effe Dir zur Gesellschaft noch etwas mit, lieber Richard."

"Das ist hoffentlich aber kein Opfer, für das Dein Magen um Rache schreit?" lachte, fofort wieder erheitert, ber Sohn.

"Keine Sorge! Ich hatte mich vorhin wirklich taum zum Schein mit ben Speifen beschäftigt. Jest kommt mir ordentlich so ein fröhliches Hungergefühl."

"Ich werde Dich nicht wieder allein effen laffen, lieber Alter!"

"Schön! Schön! Ist mir lieb. Der Teufel weiß auch, wie fich bann gleich allerlei Sorgen als unfichtbare Tischgäfte neben einem niederlaffen. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht am Ende meine Wirthschaft aufgeben und ein Garconleben beginnen follte. Ich brauche Gefellichaft, Rid, Menichen, liebe Fr —"!

"Eine liebe Frau? Das wolltest Du boch fagen? Heirathe, lieber Bater! Dein Leben ift fo vereinsamt, so liebelos, wirklich hart zu ertragen, und Du könntest es Dir noch eine lange Reihe von Jahren froh und hell machen!"

Der Sohn hatte ben Bater so eifrig unterbrochen und fo begeiftert von dieser, ihm doch offenbar felbst gang neuen Idee geredet, bag ber Lettere ihm nicht Ginhalt thun, kein Wort dazwischen schieben

Mit der Sand hatte er aber wenigstens eine abwehrende Bewegung gemacht.

baß ber Cohn ihn mit hellen, freudigen Bliden babei anfah, als fei fein Borfchlag ber natürlichste von der Welt.

"Seirathen? Ich?" konnte ber Aeltere jest erft fagen. Er feufzte melancholisch.

"Nein, nein, mein Junge, bas ift nichts mehr für mich. Ich bin zu alt und mübe und mag mich "Du haft am Ende Recht. Wir bleiben einmal nicht genieren, um noch den berechtigten Unfpruchen einer Frau gerecht zu werben. Nein, nein, bas mare bas Lette! Freilich, hatte man mir bor gehn Jahren fo zugeredet, wie Du heute, fo überzeugt, daß da das fehlende Blück zu holen fei, bann -Aber bamals! — Ra — bas ift nun alles zu fpat für mich, aber nicht für Dich! Wer heirathen sollte, das bist Du. Du hast die Jahre, die Herzenswärme, bas Berlangen nach Blud, haft fogar Berftändniß dafür."

"Bater! Lieber, guter Bater," jubelte Richard. "Nun, so heirathe also! Bon mir aus wird Dir nichts in den Weg gelegt werden. Einem Menschen wie Du bieten fich hundert gute Partien! Ich wette, daß Du bei Janko Thillenberger z. B. nur anzuklopfen brauchst. Er giebt seiner Clara brei Millionen Gulben mit, Thatfache, mein Junge! Und daß die Clara seit Jahren nach Dir schmachtet —-"

"Aber ich bitte Dich, werde ich benn eine Gelbheirath machen? Fällt mir im Traume nicht

"Natürlich wirst Du! Wie wäre es anders möglich? Denn darüber bift Du Dir doch hoffentlich längst flar, daß ich Dir nichts mehr geben fann Run ja, was fiehst Du mich so verblüfft an? Dag alles, was ich bie lette Beit anfaßte, mißglückte, schrieb ich Dir ja. Ginmal muß ber unangenehme Gelbpuntt boch zwischen und erörtert werben. So laffe Dir's also gefagt fein, mein armer Junge, baß Dein bebauernswerther Alter fo ziemlich abgewirthschaftet hat. Rein, fich mich nicht fo ungläubig an! Es ift leiber mein voller Ernst!"

"Ach Papa! Bange machen gilt nicht! Spar' Deine Mühe, die Clara ift ein liebes. braves Mäbel, aber weißt Du, Deine tragische Miene ift burchsichtig, und ich merke ben liebenswürdigen Schlauberger dahinter, der seinem Jungen fürs Leben gern die Thillenbergerschen Gulbenfade Dennoch that es ihm gut. Es schnieichelte ihm, fichern mochte. Aber, nein, Alterchen, ich bente mit biefer betrauten, gang besonders geschickten Arbeiterinnen verfertigen aus zusammengerollten breiten Blättern ben "Widel", ber fofort nach ber Fertigstellung mit bem entsprechend geschnittenen Dedblatt überrollt wird.

Bei ber zweiten Art ber Handarbeit arbeiten fich bie gegenübersitenben Madchen in bie Sanbe. Der ebenso, wie bei ber ersten Manier hergestellte Widel wird vor der Ueberrollung des Dechlattes in haltbares, ziemlich fteifes Papier, sogenanntes Wickelpapier, geschlagen und fann, baburch bis zum Einrollen zusammen gehalten, nunmehr bon ber zweiten Arbeiterin überrollt werben.

Die britte, neuere Art ift bie sogenannte imitirte Handarbeit, wo ber Widel in eine eigenartig conftruirte Form gepreßt wird.

Die leichtefte und am schnellften erlernbare Methode ift die Herstellung mit Hilfe der hölzernen Widelformen. Die Spiten der Cigarren werden mit Gummi-Traganth geflebt.

In allen vier Arbeitsmethoden werden weit

über 100 Façons gefertigt.

Giner großen Angahl Meifter liegt die Beauf fichtigung der Arbeitsfrafte ob, von benen jeder 75 bis 90 Arbeiterinnen unter seiner besondern Obhut hat. Die Ginzelleiftungen ber Arbeiterinnen, bie außerordentlich verschieden sind, richten sich natürlich nach beren Befähigung und Fleiß, und da fie meistens im Accord arbeiten, entspricht ber Berdienst dem Arbeitsergebniß.

Un ben Banben angebrachte Schränke, fogen. Schragen, mit bem Ramen ber Arbeiterin verfeben, nehmen die Tagesarbeit ber Arbeiterinnen auf, die Abends gegen Vorzeigung der Controlkarten dem Depot zugeführt wird. — Ueberall hängen bie Arbeitsordnungen, Erlaffe ber Fabrifleitung, sowie besonders in die Augen fallende Plakate, wonach im Kalle eines Feuers jeder ruhig und in bestimmt vorgeschriebener Beife, unbefummert um bie Barberobe, die auf Rosten des Fabrikherrn zum Neuanschaffungswerthe versichert ift, die ins Freie führenden Ausgänge zu benuten hat.

Ueberhaupt find für den Fall eines Feuers die umfaffenbften Borfichtsmaßregeln getroffen worben. In allen Bängen und Salen befinden fich elektrische Rnöpfe, die mit bem Feuerwehrbepot in birekter Verbindung stehen. Feuerbomben, Wafferbehälter und an die Wafferleitungen angeschloffene Schläuche find gur fofortigen Benutung bereit.

Die peinlichfte Sauberfeit wird in ben Erläffen ber Fabrifleitung befonbers eingeschärft und überall befolgt, fo baß man fast glauben konnte, es maren befondere Vorfehrungen zu unferm Empfang

getroffen worben. Die fertigen Cigarren werben, wie jebem Raucher befannt, ju 25, 50, 100, 200 ober 500 Stud in Riftden verpadt, um bann gum Bertauf geftellt gu werben. — Bevor man jedoch zur Verpackung ichreitet, ift es nothwendig, bie verschiedenen Marten nach ben Farben zu sortiren. Diese Aufgabe ift Cigarren mittels Fahrstuhls in die im zweiten

Fabrifate entsprechend, nur die ebelften Blatter ver- im Stehen thatigen Arbeiterinnen fortiren gunachft wendet werben, die Havaneser Handarbeit. Die nach fünf Hauptfarben, die in den bisher beibehaltenen spanischen Bezeichnungen, die auf jeder Kifte vermertt werben, folgenbermaßen lauten

1. claro (ganz hell)

2. colorado claro (weniger hell) 3. colorado (mittel)

4. colorado maduro (bunfel)

5. maduro (fehr bunkel). Um aber die einzelnen Ristchen mit 100 völlig gleichfarbigen Cigarren zu füllen, ift eine Auswahl von etwa 15000 Stück nothwendig, da innerhalb der fünf Hauptfarben ungefähr bis zu 150 Farbennüancen vom hellen Gelb herunter bis zu beinahe selben Arbeiterinnen wird auch bas Bündeln ber allein, was eine jährliche Ausgabe von etwa 16000 Cigarren mit ben befannten Seibenbändern vorgenommen und die beliebte Leibbinde bei gewiffen feinern Sorten umgelegt. Das gelbe Seibenband wird bevorzugt, weil es zu der Farbe des Tabaks am beften paßt. Alsbann werden die Bunde in bie betreffenden Riftchen verpackt, die foviel niedriger beits- und Betriebspersonal gegen Unfalle, von welchen gefertigt find, daß die Cigarren etwas über ben es auf dem Wege von und zur Arbeitsftatte be-Rand hinausragen, um bann vorsichtig, bamit bas Dectblatt nicht babei beschäbigt wird, heruntergepreßt zu werden. Wenn sie etwa 8 Tage unter ber Presse gestanden haben, erhalten die Cigarren bauernd die beliebte kantige Form.

In den weiteren Räumlichkeiten find die Tischlerei, Druckerei, lithographische Anstalt, ja sogar eine Schlosserei untergebracht.

Werfen wir noch einen Blid auf die Fabritation ber Cigarrentiftchen, die gleichfalls hier betrieben

Das bei ber Herstellung ber Kistchen zur Berwendung fommende Solg ift für beffere Sorten cubanifches Cebern-, für bie minberwerthigen Sorten europäisches Elsenholz. Mit erstaunlicher Schnelligfeit feben wir die zierlichen Riftchen vor unferen mittels eigenen Apparates hergeftelltes Geltermaffer Augen entstehen. Sehr finnreich konftruirte und von Männern bediente Maschinen beforgen mit großer Genauigfeit bas heften und Rageln ber Fourniere. Geschäftigte Arbeiterinnen übernehmen Ausstellungen, mufikalische Abendunterhaltungen, an bann bie foweit hergeftellten Riftchen, um beren Ränder mit Papierstreifen zu bekleben, ben Deckel mittels Leim und Shirtingftreifen zu befestigen, bas und Arbeiterinnen ber Fabrik Gelegenheit zu heiterer Dedbilb auf ber inneren Seite anzubringen; furg, und boch anftanbiger Unterhaltung. bie Riftchen foweit herzustellten, wie fie fich beim Berkaufe prafentiren. Andere Arbeiterinnen finden rend der Fruhftucks- und Besperpausen wir damit beschäftigt, den Dedel mit der Marke biefer Zeit darf nicht gearbeitet werden. ber betreffenben Cigarre zu verfehen.

Hierbei ift neuerdings vieles anders geworben. Während man ursprünglich die Marke mit einem glühenden Gifenftempel einbrannte und fie fpater mittels Balancier in ben Deckel einpreßte, wobei bie Schwärze mit ber Handwalze auf ben Stempel gebracht wurde, wird heute fast ausschließlich eine Maschine mit selbstthätiger Farbenzuführung angewandt. Nunmehr fteht bem Berkauf ber Cigarre nichts mehr im Wege.

Es bliebe nur noch übrig, um meine Stigge gu vervollständigen, auf einige der wahrhaft großartigen burchaus nicht leicht. Aus einem befonberen Auf- und zur Nachahmung beffens zu empfehlenben bewahrungsraume im Erdgeschoß gelangen bie Bohlfahrtseinrichtungen hinzuweisen, bie Berr Kommerzienrath Loefer zum Beften feines Perfonals ge-Stode befindlichen Gale ber Sortirerinnen. Die ichaffen hat.

Aus einem gebruckten Exemplar ber Arbeits- feiner Begleitung fagte, daß eine folche industrielle ordnung, die jedem Angestellten der Fabrit übergeben wird, greife ich folgendes heraus:

"Nach 6=, 10=, 15=, 20=, 25=, 30= 2c. jähriger treuer Dienstzeit erhalten die Beamten, Arbeiterinnen und Arbeiter ein Diplom nebst entsprechender Gratifikation von 10 bis 150 2c. Mk., fowie jedesmal entsprechenbe Werthgegenstände als Andenken." Hiervon erhielten zum 1. Mai 1897 1502 Bersonen Brämien im Werthe von 45000 Mt.

Bereits lange vor Erlag bes gegenwärtig in Kraft befindlichen Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetes waren von Herrn Loefer berartige Anftalten für feine Arbeiter ins Leben gerufen, und vollständigem Schwarz vorhanden sind. Bon den- trägt derselbe nach wie vor volle Beitragspflicht Mark bedeutet.

Alle nicht verficherungspflichtigen Beamten find auf seine Kosten bei der Kölnischen Unfallversicherungs-Gesellschaft gegen Unfälle in und außerhalb des Betriebes versichert. Ebenso das gesammte Artroffen wird.

Die Fabrik Sparkasse verzinst die eingelegten Betrage ber Arbeiter mit 8 %. Wie fehr biefe Ginrichtung benutt wird, mag baraus hervorgeben, daß die jährlichen Ginlagen fast 26000 Mt. betragen.

Die Fabrik-Gefangvereine in Clbing und Braunsberg erhalten eine jährliche Unterstützung von 1000, resp. 500 Mf.

Richt minder wohlthätig ist die Einrichtung der Fabrit-Ruche, welche Frühftud- und Befper-Raffee bie Bortion von 3/8 Liter 31 11/4 Pf. liefert, damit ben Arbeitern das Erwärmen des mitgebrachten Raffees ober bas umständliche Schicken erspart bleibt.

Neben Braun- und Lagerbier zum Preise von 5, bezw. 8 Pf. pro Flasche wird als Erfrischung mit und ohne Saft zum Preise von 2 bis 5 Pf pro Flasche verabreicht.

Größere und kleinere Landpartien, Besuche von benen ber Director sowie bas ganze Beamtenversonal mit ihren Familien theilnehmen, bieten ben Arbeitern

Gin prächtiger Garten bient gur Erholung mahrend ber Frühstucks- und Besperpaufen; mahrend bes Cabavers ergab Tollwuth. Das gebiffene

Ich tonnte noch eine gange Reihe von Bohlfahrtseinrichtungen anführen, mas jeboch zu weit ber Knicht bes Befigers R. in Greng eine Rugel führen würde.

Wenn man die Leistungen ber verschiebenen Wohlfahrtseinrichtungen zusammenfaßt, ergibt sich ein ansehnliches Summchen, bas die Firma alljährlich zum Wohle ber Arbeiter verausgabt.

Es ift baher auch kein Wunder, baß alle Arbeiter mit ganzem Herzen an ihrem Fabrikherrn hängen, ber in wahrhaft väterlicher Beife für fie

MIS lettes Wort fei mir nur noch die Mittheilung eines Ausspruches bes herrn Staatsminifters v. Boetticher geftattet, ber anläglich feiner im Jahre 1886 unternommenen Informationsreise burch oft- und Westpreußen in der Elbinger Fabrit gu in der Umgegend eine Angahl Schulen zu revidiren

Musteranlage, wie die Cigarrenfabrik von Loefer & Wolff in Elbing, nicht mehr in Deutschland und wohl kaum in Europa vorhanden sei.

### Aus den Provinzen.

Danzig, 1. April. Der Marinebaurath Gromfc verließ heute Danzig; er begiebt fich nach Riautschou, wo er die Stelle des Safenbaubirektors antritt. — Der 16jährige Zimmerlehrling Paul Wichmann wurde gestern in der Großen Nonnengaffe durch einen gleichaltrigen Burschen erstochen. Der Thäter ist ber Polizei befannt, aber noch nicht ergriffen.

Dirichau, 1. April. Der Ausschuß gur Ginrichtung eines Raifer Wilhelm-Denkmals in Dirichau hat am Mittwoch mit Herrn Bilbhauer G. Meyer aus Sieglig einen Bertrag abgeschloffen, nach welchem herr Mener fpateftens bis jum 18. Oftober 1898 ein Denkmal Kaifer Wilhelm I. in Dirichau (am evangelischen Kirchhofe) für ber Preis von 12000 Mit. aufftellt. Das Dentmal stellt bei Raifer in Generalsuniform dar, in der rechten Sand hält der Kaiser ein Schriftstud, mit der linken hab er ben Sabel gefaßt. Das aus reinem, getriebenent Rupfer hergestellte Standbild hat die Große von 3,25 Meter, das ganze Denkmal wird 6,55 Meter Höhe haben. — Baron Bernhard v. Palleste, ber Majoratsheir von Swaroschin, deffen Güter seit einer Reihe von Jahren von der Landschaft fequestrirt wurden, hat heute in Br. Stargard mit seinen Gläubigern einen Aftord abgeschlossen. Rach Zahlung von 32 pCt. seiner Schulden gekangt er wieder in den Vollbesitz des Majorats. Das wird mahrscheinlich nach Erledigung aller Formalitaten Anfangs Auguft geschehen.

i. Areis Schwen, 1. April. Der Befiger 3.-Aranichefelde ging biefer Tage über die Morstaichen Berge, um in Inngen Arbeiter gu bingen und begegnete einigen aus ber Schule kommenben Rinbern, die von einem Sunde verfolgt murben. Ghe es 3. verhindern fonnte, bif bas muthenbe Thier ein Rind. 3. bemiihte fich, die Bestie burch Steinwürfe zu vertreiben, mas ihm jedoch, nachdem er selbst angegriffen worden, erst nach dem vierten Wurfe gelang. Der hund lief in ber Richtung nach Schwet au und ift bort getobtet worden. Die Untersuchung Kind befindet sich noch in ärztlicher Behandlung. -Bei Schiegversuchen mit einem Revolver ichog fich in die Hand. Die Rugel konnte noch nicht aus ber Sand entfernt werden.

\* Neuenburg, 1. April. Auf bem heutigen Bieh- und Bferdemartte ftanden nicht fo viel Pferde und Kühe zum Verkauf als soust. Auf dem Pferbemarkte waren etwa 150 Pferde aufgetrieben, unter benen sich auch viel minderwerthiges Material befand. Es war wenig Kauflust vorhanden, die Breife waren daher gedrückt. Auf bem Biehmarkte gestaltete fich ber Sandel lebhafter, ba die Händler zu guten Preisen auch Jungvieh kauften. - Herr Regierungs. und Schulrath Dr. Pfennig aus Marienwerder mar hier 3 Tage anwesend, um

Der unglückliche, junge Offizier fculug beibe Bande por das Gesicht; sein ganzer Körper bebte por unterbrücktem Schluchzen.

Das ging bem Alten boch an's Berg.

Aber wie helfen? Und gewohnt, allen unangenehmen Empfindungen möglichst aus bem Wege zu gehen, fagte er jett, indem er neben ben Cohn trat, halb scheu, halb trotig: "Das Streiten führt zu nichts, bente erft ruhiger, wir sprechen morgen

Damit nahm er bie Zeitungen feiner Gewohnheit nach von einem Seitentische und wandte fich ber "Bater, hör auf! Siehst Du benn nicht, daß Thur zu. Dort kehrte er aber wieder um. Ihm

"Richard", fagte er leife und gütig, vuge, nichts als Luge: Zieneicht mochteft Du's Dir großes Weh zufügen muffen, es thut mir bitter leib. Ich möchte es auch wieder gut machen, mein armer Junge, und barum bitte ich Dich von Herzen, laß Dir's gesagt sein, Du rettest Dich und mich durch eine reiche Heirath. Willft Du bie Klara durchaus nicht, nun gut, Du bekommft auch eine andere reiche Partie, bebente bas und verrenne Dich nicht in eine wahnfinnige Leibenschaft."

"Ich breche mein Wort nicht!" rief Richard

zähneknirschend. "Das Mabchen giebt es Dir, sobald es Deine Lage kennt, verlaß Dich barauf, freiwillig zurück. Uebrigens, ich weiß bis jett nicht einmal ben Namen. Wer ist benn ihr Bater? Wie heißt er?

Wo wohnt er?" "Kandermann! Ballaria 9 \_\_" (Fortsetzung folgt.)

#### Literatur.

§ "Schlaf", Rindchen, schlaf!" Diefes liebliche, gemüthvolle Bolkslied hat eine neue und reizvolle Mustration gefunden in dem Moden-Genrebilde, mit welchem die "Iluftrirte Bafche-Beitung", Berlag John Henry Schwerin, Berlin, die Titelfeite ihrer Aprilnummer schmudt. In ber That, man muß fagen, baß biefes in Bafchefachen und Bafcheneuheiten unerschöpfliche Spezialblatt Außerorbentliches leiftet und feinen bielen Borgugen immer neue zufügt. "Praktisch und billig" ist hier die Parole. Wie leicht ist es, mit Hilse bes jeder Monatonummer beiliegenben großen Schnittbogens gu arbeiten, und bie Musführung nur eines Schnittes bringt bas geringe Abonnements. gelb von nur 60 Pfg. vierteljährlich mehr als "Jetzt sprichst Du wie ein Verrückter!" fuhr wieder ein! Die "Ilustrirte Waschenge" ist zu ber Bater auf "Sei ein Mann und sieh' der beziehen durch sämmtliche Buchhandlungen und

wurde für eine Bagatelle losgeschlagen. Elektrische Maschinen, Kaltbergwerte, Infusorienerde, ach, was alles gleich in großem Stil; bas Gelb ftromte ihm baran, und wie war fein Leben fo voll Unruhe nie gekommen; lebten fie boch beibe auf bem gewohnten, großen Fuße.

"Ich mußte es Dir ohnehin in biefen Tagen Drud ber Leibenschaft." ankundigen, daß ich Dir Deinen Buichuß taum Aber gewiß! Und Du? Richt mahr, was Du ba länger werbe geben können," unterbrach der Bater

Tone. "Den Zuschuß, Bater? Das heißt also quittieren?" flüsterte Richard tonlos und heifer.

"Durchaus nicht! Heirathen heißt es einfach. Du brauchft nur um Clara Thillenberger zu werben.

"Borft Du benn nicht, was ich Dir fagte: ,3ch bin verlobt, ich habe ein Mädchen gefunden, das ich glühend liebe, und von dem mich nichts trennt als der Tod!"

"Sat fie Belb? Rein! Wie bentft Dn Dir alfo Deine Zukunft, mit ihr vereint?" fragte ber Bater mit überlegener, spottender Ruhe. Richard war's, als ftarre er in einen plötlich sich aufthuenden Abgrund. Gin entsetliches Gefühl überkam ihn, ein forperliches, widerliches Glend neben erftidenber Seelenangft. Was follte benn jest werben?

er in eine bobenlose Tiefe.

"Trink! Trink" rasch!" rief er unruhig, benn bie

fahle Leichenbläffe bes Sohnes erschreckte ihn. "Armer Kerl! Es nimmt Dich wahrhaftig

hart mit," sagte er mit ehrlicher, bedauernder Gutmüthigkeit.

Dann zog er feinen Stuhl bicht neben ben bes Sohnes und legte ihm die Sand beruhigend auf die Schulter: "Sei vernünftig, Rick; die Sache ift nicht wolltest!" halb fo schlimm, wenn man ihr fest und ohne Sentimentalität in's Auge fieht. Daß Du jenes Mäbchen unter keinen Umständen heirathen kannst, wirst Du einsehen; und wie ich die Frauen kenne, wird es sie auch nicht gelüsten, einen Habenichis zu nehmen. Sie hielt Dich für reich. Du warst berfelben Meinung. Gin verhängnißvoller Irrthum, auf heiße Quellen. Einmal glaubte er einen neuen gewiß, aber, Gott sei Dank, noch ohne Konsequenzen.

viel beffer mit etwas ruhigem Blut, als unter bem

ich's nicht länger aushalte? Dein Chnismus ift war noch etwas eingefallen. bes Sohnes entsestes Stillschweigen mit bedrücktem Lüge, nichts als Lüge! Bielleicht möchteft Du mich nicht anfangen."

"Gut, mein Junge, reden wir also ganz sach-lich! Gelernt hast Du nichts. Was willst Du

mit jeder Fafer meines Bergens! Ich fann, ich will und werbe fie nicht laffen; fie wird mich nie aufgeben. Lieber betteln als Trennung!"

Bernunft? Was Du als Solbat verstehst, ift Dir "Bernunft? Was fümmert mich biese Art Vernunft! Heute habe ich sie wiedergesehen. Ihr Bater ift nach Bien in's Minifterium verfest, tüchtiger Beamter, Raiferlicher Rath. 3ch wollte Er fant gang vernichtet auf seinen Stuhl gurud Dir heute alles fagen und habe ihr verfprochen, mit der Empfindung, als brache ploglich rings um morgen bei ihrem Bater um fie zu werben. Ich hielt mich für eines reichen Mannes Sohn; ich habe ihr gefagt, daß unferer Bereinigung nichts im Sein Bater hielt ihm ein Glas Wein an die Wege stehen wurde, wenn ich Deine Einwilligung pen:

"Armer Kerl! Armer Junge!" flufterte gut=

hintreten?" Richard sprang wieder auf und lief wie

"Benn Du nur ein wenig Bernunft annehmen

"Immerhin mache Dir wenigstens klar, daß der Konflitt so schnell wie irgend möglich gelöft werben muß. Morgen ichon giebst Du bas Mabchen frei."

nicht brau! Ich bringe Dir bagegen bas holbefte, praktisch nicht zu verwerthen war, und bie Fabrik trauen; man leibet freilich eine kurze Zeit burch bas Beruf! Aber was willst Du bamit, ohne bas reizenbste Schwiegertochterchen von gang Defterreich ins haus - freilich, Gelb hat fie nicht." Und mit strahlender Miene sprang ber Sohn auf, froh, das fatale Wort gesprochen zu haben.

umarmte ben Bater in stürmischer Erregung. "Richard!" schrie ber ältere Trausnitz und stieß ben Cohn ungeftum gurud, indem er ebenfalls auf-

Beibe Männer fahen fich tief erschrocken an; in beiben bammerte jest erft ber schwere Ernft ber

"Richarb, bas war nicht Dein Ernft!" faate mit heftig wogender Bruft, bor Bergklopfen faft ber Sprache beraubt, Trausnit fenior.

fagteft, Bater, mar nicht Dein Grnft?" "Mein voller, bitterer Ern! Ich ftehe vor bem

"Bater! um Gotteswillen! Das ist ja boch nicht möglich! Du, ein schwer reicher Mann?"

"Gin Bettler nahezu! Das Unglüd hat mich verfolgt mit einer fürchterlichen Confequeng! Du weißt, baß ich gearbeitet, gestrebt habe, wie nur einer."

Ach ja, das wußte Richard von Trausnit, wußte es gang genau. Die ruhelose Thatigfeit bes Baters hatte bas Leben seiner Gattin einfam und freudelos gemacht; sie litt Folterqualen unter ber fteten Aufregung über seine waghalfigen Unternehmungen. Und er triumphirte und verspottete ihre Baghaftigfeit, wenn ein Projett nach bem anbern ihm gelang und ihm immer neuen Gewinn brachte. Und tropdem hatte die Frau nicht aufgehört, sich gu bangen. Dem fiebzehnjährigen Cohn vertraute fie fterbend ben Brund ihrer Sorgen an: "Bermagft Du es, geliebter Richard, so schütze ihn vor sich ihn her alles, was fest war, zusammen, als fante felber; er ist ein Projektmacher, es fehlt ihm bei aller großen Intelligeng an Stetigkeit und Rube."

Beute, in diefer Stunde bligte jenes Wort ber Sterbenden in bem Beifte bes Sohnes wieder auf, nachdem er es zehn Jahre hindurch völlig vergessen hatte. Und jest plöglich wußte er auch: die arme Mutter, beren icheues, jaghaftes Wefen er nie verftanben, hatte Recht gehabt, und er, er hatte als unreifer Jungling bie Geelenangft ber Mermften überlegen einen Fiebermahn, eine franthafte Ibee

Gin Brojeftmacher! Immer neue Blane erfinnenb, fie mit Gifersucht ergreifend und ebenfo balb wieber fallen laffend, um unftat und ruhelos neuen Ibeen nachzujaaen.

3a — bas mar's! Blitschnell zog bie Bergangenheit ihm burch ben Sinn. Da waren zuerft feine Gründungen! Erft bohrte er auf Salz, bann Leuchtftoff entdeckt zu haben; er baute eine Fabrik Du wirst ihr klaren Wein einschenen. Ihr werbet Sache in's Gesicht, wie sie sik! Was wolltest Du Postanstalten. Gratis-Probenummern durch erstere Jun Grangen und ben Berlag John Hennen müssen, und weißt Du, Rick, in dem ihr denn bieten? Muß ich Dir wiederholen, daß dieselbe nahezu Guch trennen müssen, und weißt Du, Rick, in dem ihr denn bieten? Muß ich Dir wiederholen, daß und den Berlag John Hennen müssen, Berlin Guch trennen müssen, und weißt Du, Rick, in dem ihr denn bieten? Muß ich Dir wiederholen, daß und den Berlag John Hennen Schwerin, Berlin serieg stand, ergab es sich, daß der Leuchtstoff Bunkt kannst Du immerhin meiner Erfahrung Du nichts Nühliches gelernt hast? Nun ja, Deinen W. 35, Stegligerstr. 2.

Lösen folder Bande, man glaubt vielleicht auch ein nothige Gelb? Weilchen, baran fterben zu muffen, aber bamit ift hatte ber Mann nicht ichon alles begonnen! Und ber Sohepunkt ber Bein auch ichon erreicht, und mit ernfter Willensfraft ift man ein paar Wochen jahrelang ju. Man vertraute feinem Glud; er fpater ichon hinmeg über bie Bergensnoth und bantt murbe eine Große, mit ber man rechnete. Ob er in weiteren zwei Wochen feinem Schöpfer, bag man felbft Frende bavon hatte? Richard zweifelte oft vernünftig gemefen. Du lieber himmel, wie mare es, wenn alle Trennungen Liebender bauernbe und Aufregung gewesen! Aber bie Sorge, baß es Schmerzen zur Folge hatten? Im Gegentheil, meift einmal fclimm enben konnte, war feinem Sohne erwacht in ben Betreffenben ein Freiheitsgefühl ber angenehmften Art. Glaub' mir, ein Mann heirathet weiter."

also thun?" "Aber ich liebe meine Braut! Ich liebe fie

"Rid, ich bitte Dich! Rennst Du bas nun

nichts nüte, wenn Du nicht Goldat bleiben fannst." gezweifelt."

müthig ber Bater. "Was foll ich nun thun? Wie foll ich bor fie

ein Rajender im Zimmer hin und her.

"Sage das Wort nicht, es macht mich wilh!" fchrie der Sohn auf.

"Niemals! Nimmer!"

### Rirdliche Anzeigen.

Am Sountag Palmarum. St. Nicolai-Pfarrfirche. Borm. 93/4 Uhr: Herr Kaplan Spohn.

Nachm. 21/2 Uhr: Herr Kaplan Kranich. Evangelische Saupt-Kirche zu Borm. 91/2 Uhr: Herr Pfarrer Beber.

Vorm. 91/4 Uhr: Beichte. Borm. 11 Uhr: Rindergottesbienft.

Nachm. 2 Uhr: Herr Bfarrer Bury. Beilige Geiftfirche.

Vorm. 91/2 Uhr: Herr Pfarrer Burh. Dienstag, den 5. April 1898, Borm. 9 Uhr, Quartals = Communion. Berr Pfarrer Weber.

Neuftädt. ev. Pfarrfirche zu Seil. Drei-Rönigen. Vorm. 91/2 Uhr: Herr Pfarrer Riebes.

Abschiedenredigt. Vorm. 91/4 Uhr: Beichte. Herr Bfarrer

Gefang des Kirchenchors: Der herr ift mein hirte von B. Alein. Der Kindergottesbienst fällt aus.

Der Vormittagsgottesdienft beginnt von jest ab um 9<sup>1</sup>/2 Uhr. Nachm. 2 Uhr: Herr Pfarrer Rahn. Abends 6 Uhr: Berfammlung confirmirter Töchter im Con-

haufes. herr Pfarrer Rahn. Die Reuvermiethung der Rirchensige hat begonnen. Sitze, über welche zum 15. April cr. anderweitig verfügt wird, werden als beibehalten betrachtet.

firmandenfaal des erften Pfarr=

St. Annenfirche. Vorm. 91/2 Uhr: Herr Pfarrer Mallette. Ginsegnung der Confirmanden. Rach der Einsegnung: Beichte und Feier

des heil. Abendmahls. Der Rindergottesdienft fällt aus. Der Nachmittagsgottesdienft und der Taubftummengottesdienft fallen wegen Erfranfung des herrn Bfarrer Gelfe

Beil. Leichnam-Kirche. Vorm. 91/2 Uhr: Herr Superintendent Schiefferdeder.

Ginjegnung der Confirmanden. (Ofter=Abtheilung.) Rach der Ginsegnung: Beichte und

Abendmahl. Borm. 111/2 Ilhr: Rindergottesdienft. Rachm. 2 Uhr: Berr Brediger Bergan. St. Baulusfirche.

Vorm 91/2 Uhr: Ginsegnung der Confirmanden. Borm. 111/2 Uhr: Beichte und Abend=

mahl. Nachm. 5 Uhr: Berr Prediger Anopf. Reformirte Kirche.

Borm. 10 Uhr: Herr Prediger Dr. Maywald.

Mennoniten-Gemeinde. Reine Andacht.

Evangelischer Gottesbienft der Baptiften-Gemeinde.

Vormittags 9, Nachmittags 21/2 Uhr: Herr Prediger Horn. Jünglinges Berein Rachm. 3—4 Uhr. Donnerstag, Abends 8 Uhr: Herr Prediger Horn.

In Wolfsdorf Riederung: Borm. 9 Uhr, Nachm. 2 Uhr: Herr Prediger Hinrichs.

# Bekanntmachung.

In der Fortbildungs- und Gewertschule beginnt der Unterricht des Sommersemesters am

Donnerstag, d. 14. April 1898. Die Aufnahme neuer Schüler, ein. schließlich der Freiwilligen und der-

jenigen Kaufmannslehrlinge, welche jum Befuche ber Fortbildungsichule Des faufmännifchen Bereins nicht angemeldet find, findet am

Montag, den 4. April 1898, Nachm. von 4—5 Uhr,

im Bureau der Anstalt, Innerer Georgendamm Dr. 30, statt. Bei der Un= meldung zur Aufnahme ift das Schul= entlassungszeugniß mitzubringen. Elbing, ben 26. Marz 1898.

Das Curatorium der ftaatlichen Fortbitdungs- und Gewertichule. Elditt.

# Anktion des Leihamts. Die Pfandstücke, welche vom 1. 3a=

nuar 1897 bis 30. Juni 1897 bei bem Leihamte eingebracht find und verfallen. von Mr. 11034 bis 16424, werden ge= mäß der §§ 17 und 18 des Reglements

am 9. Mai 1898, und an ben folgenden Sagen in öffentlicher Auction verfauft werden, falls dieselben

bis zum 7. Mai 1898 nicht eingelöft oder prolongirt worden

Elbing, den 2. April 1898. Das Curatorium des ftädtifchen Leihamts.

Ginen Lehrling Max Gebauer, stellt ein Bildhauer,

# Bekanntmachung.

Im westpreußischen Theile des Frischen Haffs brennen sämmtliche Leuchtfeuer, auch sind die Seezeichen zur Bezeichnung der Fahrstraßen und Untiefen wieder ausgelegt.

Elbing, den 1. April 1898. Der Rönigl. Waffer-Bauinfpektor. Delion.



Badpulver, Hirschhornsalz, Pottafche, Cremortartari, dopp.-kohlen= faures Natron, Citronenöl, Gewürzöl, Rosenwasser, Orangenblüthenwasser, Relfen, Zimmet, Ingber, Cardamom, Citronat,

Drangeat, Citronen= und Pomeranzenschalen. (Wiederverkäufern möglichsten Rabatt)

J. Staesz jun., Elbing, Königsbergerftr. 84 u. Wafferftr. 44.

Specialität: Streichfertige Celfarben.

(Ziehung am 25. Mai 1898)

à 1 Mark, 11 Looje 10 Mark,

empfiehlt die

Wohne jett

Lange Hinterstr. 20

I. Etage.

Haltestelle der elektrischen

Straffenbahn.

Adolf Bukau,

Zahntechuiker.

# Le Gasmotoren-Fabrik Deutz. E

Verkaufs-Bureau für Pommern, Ost- und West-Preussen. Lager und Ausstellung in Betrieb befindlicher

Gas-Motoren, Benzin-Motoren, Petrol-Motoren unerreicht in Zuverlässigkeit, gleichförmigem geräuschlosem Gang, geringstem Gas., Benzin- und Petroleum-Verbrauch, für alle gewerblichen und landwirthschaftlichen Zwecke, sowie für elektrischen Lichtbetrieb.

 $\label{lem:petrol-Locomobilen} Petrol-Locomobilen, \ Pumpwerke \ \ \mathrm{mit} \ \ \mathrm{Motorenbetrieb}.$ 

für Boote, Transportkähne.

ftellt zu allen Festlichkeiten, gleichzeitig Klavierspieler.

Heilige Geiftstraße 52.

Photogr. Atelier A. Dorn & Co., 🚾 63. Alter Markt 63, 🖼

liefert 1 Dhd. Bifit-Photographien 🛊 in 2 Stellungen für nur 5 Mark. 🗧 Aufnahmezeit von 9-5 Uhr, auch Sonntags.

Weiß= und Roggenbrod, groß und schön, ebenso

Thee= und Kaffecgebäck in reicher Auswahl empfiehlt H. Marschall

Inn. Georgendamm. Frühftück fende auf Beftellung ins Haus.

fauft jedes Quantum Offerten

Herrmann Brinckmann, Königsberg i. Br.

Klebbe, Jun. Mühlendamm 20/21,



künstlerische Adressen und Widmungen.

Aufnahmen von Etablissements zu Preislisten, Facturen u. Briefbogen

liefert prompt und zu eivilen Preisen

# Schmidt Nehf..

Lithogr. Kunstanstalt u. Steindruckerei. Elbing, Spieringstrasse 25.

Muster nach überall hin sofort.

# königsberger Sonntags-Anzeiger Mit der illustrirten Sonntagsbeilage

"Illustrirtes Unterhaltungsblatt",

unparteisch und unabhängig,

10. Jahrgang — weit verbreitet — für Anzeigen von bestem Erfolge bei billigster Berechnung. Abonnement nur 60 Pfg. pro Quartal. Brobenummern gratis und frauco bitte zu verlangen. Wer schon jest für bas nächste Quartal auf unsern Königsberger

abonnirt und uns die Quittung einsendet, erhalt sammtliche Nummern des laufenden Quartals und 1 Kalender gratis geliefert.

Hochachtungsvoll Expedition des Königsberger "Sountage-Anzeiger" Aneiphöfsche Langgasse 23/24, I.

🌫 Vorstädtischer Graben No. 44. 🚃

Generatorgas-Apparate für Kraftcentralen. billiger als Dampfbetrieb

Schiffs-Motoren

Complete Motor-Boote. listen und Kostenanschläge sofort kostenfrei. Ausschliessliche Specialität seit 33 Jahren: Motorenbau.

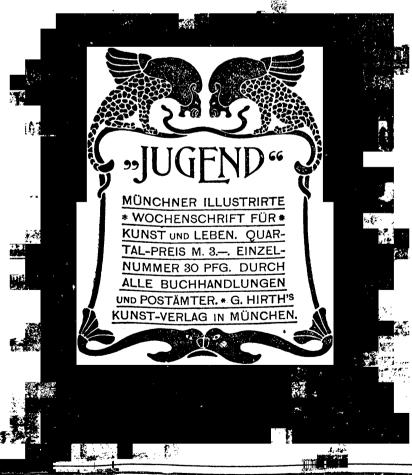



Pfeilring" Lanolin-Cream und weise Nachahmungen zurück.

Victor Gugisch, Conditorei, 34. Alter Mark 34.

für Damen und Herren führe ich in nur guter und feinster Waare und gebe dieselbe bei mehrjähriger, reeller Garantie nachweislich schr billig ab. Uhren-Reparaturen gewissenhaft und billigft.

## F. Witzki

Goldichmiedemeister und vereidigter Gerichtstaxator

Schmiedestraße 17. 

> Alten u. jungen Männern wird die in neuer vermehrter Auflage erschienene Schrift des Med.-Rath Dr. Müller über das

gestörte Nerven- u. Sexual-System

sowie dessen radicale Heilung zur Belehrung empfohlen. Freie Zusendung unter Couvert für eine Mark in Briefmarken. Curt Röber, Braunschweig.

## Kolossalen

Erfolg erziele ich überall mit meinen Holländischen Zigarren.

Amerigo . . . . 100 St. M. 3,-. Nelly . . . . . 100 Dona Bilar . . . 100 La Corona, fl. Façon 100 La Palma . . . . 100 Hermes . . . 100 Backbord . . . 100 Germania . . . 100

Söhere Preislagen bis Mf 15. per 100 St. Angabe ob leicht, mittel ober Versand Nachnahme b. 500 St.

# F. Frank, Wefel

edelfte Sanger, versendet unter Garantie, auch bei Ralte, das erfte Berfandgeschäft Frau L. Jone, frühere Frau Maschke.

St. Andreasberg i. H. Prospette frei.

25 Jahre bestehend.

# Mk. 22,—. Unsere "Spezialität",

neue, doppelläuf. Bentralfeuer = Flint. Ral. 16, Dopp. Schlüffel, Backenschaft, amtlich geprüft und eingeschossen, nur pr. Stück Mt. 22,—. (Back. i. Kiste 1 Mt.) Umtausch b. Nichts konvenirung innerh. 14 Tagen gestattet. Versand g. Nachn. od. vorherige Kassa.

D. Simons & Sohn, Köln.

Uns, Berkauf und Tausch neuer sowie gebrauchter Jagogewehre 2c.

# 

hell= und dunkelgrau, rehbraun Hanf, grau Manila und melirt grün traf ein großer Posten ein.

Liefere diefe mit Firmendruck 1000 v. 3.00-5.00 M.

gut gummirt und in sauberer Ausführung schnellstens.

H. Gaartz' Buch= und Kunftdruckerei. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Freunde, active und ruhende Mit= glieder des Ordens, welche fich einer weiteren Organisation in unserem Often anschließen wollen, werden gebeten, ihre Adr. sub Z. 9182 der Expedition diefer Beitung gur Weiterbeforderung einzusenden.

Bu meinen

Kirkelitunden für schulpflichtige Kinder suche noch

einige Theilnehmerinnen. Anmeldungen 12—1 Uhr erb. M. Bückling, Alt. Markt 43.

Altrenommirte rheinische

Coanacbrennerei fucht für Glbing und Umgegend einen bei der einschlägigen Kundschaft gut eingeführten respectabeln

# Vertreter

gegen hohe Provision. Platfundschaft ichon vorhanden. Offerten sub K. N. 1670 an Rudolf Mosse, Roln.

Stellensuchende jeden Berufs placirt schnell Reuter's Bureau in Dresden, Reinhardftrage.

# Peueste Tuchmuster Neueste Tuchmuster an Jedermann.

## Franco an Jedermann.

## Franco an Jedermann.

Ich versende an Jedermann, der sich per Postkarte meine Collection bestellt, franco (per Briefpost) eine reichhaltige Auswahl der neuesten Muster für Herrenanzüge, Ueberzieher, Joppen und Mäntel, ferner Proben von Jagdstoffen, forstgrünen Tuchen, Feuerwehrtuchen, Billard-, Chaisen- und Livreetuchen etc. etc. und liefere nach ganz Nord- und Süddeutschland Alles franco in's Haus — jedes beliebige Maas, selbst für einzelne Kleidungsstücke — zu Original-Preisen, unter Garantie für mustergetreue Waare. — Ich versende zum Beispiel:

| Waare. — Ton Versondo Zuni Derspress                              |     |          |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|
| 3.00 mtr. Buxkin zum Anzug, modern gemustert                      | für | Mk.      | 5.70         |
| 3.00 mtr. Cheviot zum Anzug, blau, braun, schwarz                 | ,,  | 99       | 7.50         |
| 3.10 mtr. Kammqarn-Cheviot zum Anzug, blau, braun, schwarz        | "   | "        | <b>11.80</b> |
| 2,20 mtr. Stoff zum Ueberzieher, hell und dunkelfarbig            | "   | ,,       | 7.70         |
| 2.50 mtr. Engl. Leder zur dauerhaften Hose, hell und dunkelfarbig | ,,  | 99       | <b>2.50</b>  |
| 3,20 mtr. Satintuch zu einem schwarzen Tuchanzug, gute Qualität   | ,,  | ,,       | 11.20        |
| bis zu den hochfeinsten Qualitäten.                               |     |          |              |
| V                                                                 |     | <b>)</b> |              |

Leute, welchen an Ort und Stelle nur wenig günstige Kaufgelegenheit geboten ist oder solche, welche unabhängig davon sind, Leute, weiche an Ort und Stelle nur wenig günstige Kautgelegenheit geboten ist oder solche, weiche unabhängig davon sind, wo sie ihre Einkäufe machen, beziehen ihren Bedarf am vortheilhaftesten und billigsten aus meinem Versandgeschäfte, denn nicht allein, dass hier die Preise besonders billig gestellt werden können und alle Sendungen franco in's Haus erfolgen, ist ferner Jedermann die Annehmlichkeit geboten, sich seinen Bedarf ganz nach eigenem Geschmacke und ohne jeden Kaufzwang aus einer grossen, reichhaltigen Musterwahl — welche franco zugesandt wird — mit aller Ruhe zu Hause auswählen zu können.

Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch eine Postkarte meine Muster-Cellection zu bestellen, um sich durch eigene Prüfung von der Güte und Preiswürdigkeit der Stoffe zu überzeugen, und steht dieselbe auf Verlangen Jedermann gerne franco zu Diensten.

H. Ammerbacher, Tuchversandgeschäft, Augsburg.

Staatsmedaille in Gold 1896.

Bedeutend billiger und mindestens ebenso gut als der beste holländische Kakao ist

# Hildebrand's Deutscher Kakao

zum Preise von Mk. 2.40 das Pfund

# Man versuche u. vergleiche.

In allen bezüglichen Geschäften Deutschlands vorräthig. Theodor Hildebrand & Sohn, Hoff. Sr. Maj. Berlin.

Goldene Jubiläumsmedaille London 1897.

Unser von keinem Präparat übertroffenes

### Dr. C. Scheibler's Mundwasser.

bereitet aus bleifreier, essigsaurer Thonerde nach Vorschrift des Geh. Sanitätsraths Prof. Dr. Burow, hat sich durch langjährige Erfahrung nach dem übereinstimmenden Urtheil vieler ärztlicher Autoritäten als bestes Mund- und Zahnreinigungsmittel bewährt. Dasselbe erhält die weisse Farbe der Zähne, ohne den Email anzugreifen, und entfernt sofort jeden üblen Geruch aus dem Munde.

Preis 1/1 Flasche Mk. 1,00, 1/2 Flasche Mk. 0,50.

Prospekte über Dr. C. Scheibler's Mundwasser mit zahlreichen ärztlichen Attesten gratis und franco.

#### Alleinige Fabrikanten:

#### W. Neudorff & Co., Königsberg i. Pr.

Niederlagen in Elbing: in den Apotheken, R. Sausse Nachflg., R. Wiebe, B. Janzen, F. Laabs; in Danzig: Apoth. H. Lietzau, Apoth. R. Scheller, Alb. Neumann, R. Lenz; in Dirschau: Apoth. O. Mensing; in Marienburg: in den Apotheken, J. Lück Nachf.; in Neustadt: A. Ziemens; in Pr. Stargard und Zoppot: in den Apotheken.

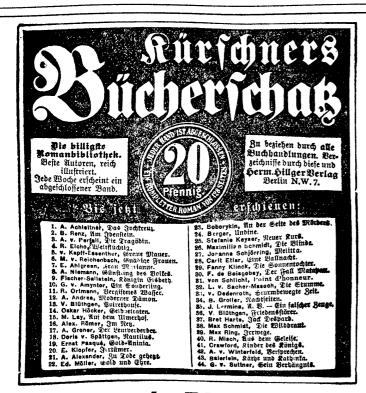

## Kürschner's Bücherschatz

à Band 20 Pfg. stets vorräthig bei

A. Birkholz, Buchhandlung. Rettenbrunnenstraße 5.

L. Basilius, photographisches Atelier

trasse 23. Geschäft geöffnet von Morgens 9 Uhr bis Abends 7 Uhr.

Sonntags von 9-1 Uhr.

# anerkannt guter Ungarwein,

offerirt zum besonders billigen Preise von Mf. 1.75 pr. Etr. und Mf. 1. pr. 1/2 Ltr. excl.

R. Kowalewski Nachf.. "im Lachs".



Erocene Raler-u. Raurerfarben Lacke, Firnisse, Linsel Schablonen, Kitt, Bronze

fauft man in bester Qualität

billigst. (Wiederverkäufern möglichsten Rabatt)

J. Staesz jun., Elbing. Königsbergerftr. 84 u. Wafferftr. 44. Specialität:StreichfertigeCelfarben.

Eisschränke mit Glasplatten und Kohlenfilter, anerkannt vorzügliches mehrfach prämiirtes Fabrikat."



empfiehlt die Eisschrankfabrik H.Henning-Elbing W.Pr. Wiederverkäufer Rabatt.

Selbstverschuldete Schwäche

der Männer, Bollnt., fammtliche Geschlechtstrankheiten heilt sicher nach 25 jähr. praft. Erfahr. Dr. Mentzel, nicht approbirter Arzt, Samburg, Seilerstraße 27, I. Ausw, brieflich.

# Elbinger Tapeten=Persand=Geschäft Lange Hinterstr. 32. Cange Hinterstr. 32.

Die neuen **Tapeten** für die Saison 1898

sind eingetroffen und bieten bei ca. 500 neuen geschmackvollen Mustern eine überaus reiche Auswahl. Die Preise sind die denkbar billigsten.

Reste

vorjähriger Saifon bis 40 Ro. von einer Parthic werden enorm billig ausverfauft. Musterbücher überallhin franco!

Bleichzeitig suche paffende Beschäfte in kleineren Städten, welche Miederlagen übernehmen wollen.

# Doppel-Feldstecher "Diana"

### für Jagd, Reise und Theater,

ca. 15 cm hoch u. 11 cm breit, Körper mit schwarzem Leder überzogen, Auszüge fein schwarz ladirt, mit feinen achromatischen Objectiven von 43 mm Durchmeffer,

starke Vergrösserung, in hübschem Lederetui mit Riemen zum Umhängen. Preis per Stück nur

#### 9 Mark.

Nicht gefallende Waare nehme per Nachnahme zurück.

Grossartige Fernsicht hat man mit meinem Fernrohr "Komet". Preis per Stück in Etuis nur 5,50 Mark, achromatisch mit 6 Linsen und 3 polirten Auszügen, Rörper mit solidem Lederüberzug, alle Theile jum Auseinanderschrauben. Ganze Länge 35 cm. zusammengeschoben 12 cm. U. A. wurde "Komet" von der Sternwarte Urania, Berlin lobend begutachtet. Nichtgefallende nehme per



Zur Beachtung! Bon der Concurrenz werden Fernrohre schon zu Mf. 3,75 angeboten. Dieselben haben jedoch keine meffing. Auszüge, sondern find aus Bapier hergestellt.

Umsonst versende meinen Pracht-Catalog, 500 Seiten start und mit iber 500 Abbisdungen über alle Arten Fernrohre, Feldstecher, Microscope, Laterna-Magicas, Nebelbilder-Apparate 2c., sowie über Modell-Dampfmaschinen, Musikwerke, Solinger Stahlwaaren und Waffen.

Walter Kirberg, Foche bei Solingen. Man achte genau auf meine Firma Walter Kirberg.



## Erstes und alleiniges Leichenbestattungs-Institut. Leichnamstraße Nr. 122.

Empfehle mein großes Lager von Särgen aus Metall u. Holz, Leichenausstattungen von den einfachsten bis zu den elegantesten, bei reeller Bedienung zu billigen

Breifen, sowie meinen eigenen Leichenträger-Verein, Blumen- u. Kranzbinderei.

11m meine werthe Kundschaft, sowie das geehrte Bublifum von Irrthumern fern zu halten, bemerke ich noch, daß hier am Blate kein Leichenbestattungsinstitut, wie ich es besitze, existirt. Auch alle gegen mich in geschäftsschädigender Beise gerichteten Berläumdungen geschehen nur aus Brodneid.

D. Blödhorn.



# Rheumatismus-Balsam Reissaus"

ges. gesch. D. R. W. 19876, arztlich warm empfohlen, reelle Danfichreiben zu Händen, bei jeder Flasche einzusehen. Rlafche 1 M in der Ratheapothete, Glbing, zu haben.

# 100 Dutzend

vom einfachsten hut für 85 Pfg. bis zu dem elegantesten empfiehlt in besten Fabrifaten zu billigften Preisen

Felix Berlowitz.